# Sandwirtschaftliches Zentralwochenblaft für polen

Blatt der Westpolnischen Candwirtschaftlichen Gesellschaft, der Verbände deutscher Genossenschaften in Polen und landwirtschaftlicher Genossenschaften in Westpolen und des Verbandes der Güterbeamten für Polen. Anzeigenpreis im Inlande 18 Groschen für die Millimeterzeile. / Fernsprechanschluß Nr. 6612. / Bezugspreis im Inlande 1.60 zl monatlich 30. Jahrgang des Posener Genossenschaftsblattes. — — 32. Jahrgang des Posener Raiffeisenboten.

Mr. 23

Poznań (Posen), Zwierzyniecta 13 II., den 3. Juni 1932.

13. Jahrgang

Inhaltsverzeichnis: Warum Milchtontrolle? — Futter-Mohrrüben als Zwischenfrucht. — Welche Voraussetzungen sind bei der Betämpfung der Leberegel besonders zu beachten. — Bereinskalender, — Arbeitswoche in Birnbaum, — Generalversammlung des Milchfontrollvereins Konarzewo. — Genossenichaftstag 1932. — Die Steuererleichterungen in der Landwirtschaft. — Aussührungen zum Gewerbesteuergesetz. — Die Berstempelung von Einzahlungsbelegen. — Wollmarkt in Posen. — Betr. Ausbildung von Gärtnerlehrlingen in der Wosewohschaft Posen. — Betr. Export von Obst und Gemüse. — Sonne und Mond. — Außenarbeit im Brachmonat. — Vorbeugende Unkrautbekämpfung. — Fragekasten. — Geldmarkt. — Marktberichte. Für die Landstau: Arbeiten im Monat Juni. — Praktische Anlage eines Gurkenbeetes. — Spargels und Rhasbarbergerichte. — Fragekasten und Meinungsaustausch. — Bücher. (Nachdruck nur mit Erlaubnis der Schriftleitung gestattet.)

## Sach- und genossenschaftliche Auffätze

#### Warum Milchfontrolle?

Von Ing. Rargel = Pofen.

Wir leben in einer Zeit der Selbstversorgung, der Einschränkung und des Abdaues. Staaten, Länder, Berufstände dis herunter zu den einzelnen Individuen suchen sich nach außen abzukapseln, sich von der Außenwelt vollständig unabhängig zu machen und auf eigene Füße zu stellen. Ieder will sein eigener Herr sein. Auch in der Landwirtschaft können wir dieselbe Tendenz beobachten. Dem einen Landwirt erscheint die Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation auf einmal überflüssig, der andere glaubt seinen Beamten entbehren zu können, der dritte sieht in der Herabetung des Kunstdüngerkontos die Rettung und noch andere erblicken einen Ausweg aus der schwierigen Lage in der weitgehendsten Einschränkung sämtlicher Ausgaben. Allen ist aber eigen, daß sie sich auf einmal höher einschäßen, sich mehr zumuten und auf ihre eigene Krast stärker pochen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Notzeiten sehr oft verborgene Kräfte im Menschen weden und seine Fähigkeiten heben. Die Steigerung der Leistungssähigkeit ist aber nur dis zu einer bestimmten Grenze möglich; Uebermenschliches können wir auf die Dauer nicht leisten. Es liegt daher darin ein Trugschluß, wenn der Landwirt glaubt, alle Bande mit der Außenwelt weitgehendst lösen zu müssen. Einschränkungen sind nur soweit am Plaze, soweit sie imstande sind, die wirtschaft ich e Lage des Bestriebsunterne hmens zu verbessern; mit dem Moment aber, wo sie noch größere Berluste, als die Einsparungen ausmachen, mit sich bringen, sind sie schaftlich und baher zu verwersen.

Die Berbilligung der Wirtschaftsweise muß sich vor allem auf eine möglichste Ausschaltung jeden Leer laufs in der Wirtschaft stügen, nicht aber auf eine blin de Einschwaft stügen, nicht aber auf eine blin de Einschwaft sin der Wirtschaft stügen, nicht aber auf eine blin de Einschwaften ungere Einnahmen erst schaffen. Wenn wir aber den Leerlauf, die unnötigen Berluste in der Produktion ausschalten wollen, so müssen Wirtschaften wenn wir milsen imstande sein, die Verluste festzustellen, wenn wir sie vermindern wollen. Kein anderer Beruf erfordert ein so vielseitiges Können von dem Produzenten, wie gerade der landwirtschaftstiche. Ie vielseitiger aber ein Beruf ist, um so weniger gestattet er eine Spezialisierung, die doch erst eine Vertiesung in das betreffende Wissensgebiet ermöglicht. Es ist daher nicht immer richtig, wenn wir glauben, auf wertvolle Stügen unseres Produktionsgebäudes verzichten zu können, ohne gleichwertigen Ersat von unserer Seite zu stellen. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten brauchen wir tüchtige Bundesgenossen, die uns helsen, uns durchzusehen. Es ist daher auch das Sparen am richtigen Orte eine große Kunst, die nicht jeder versteht.

Von den vielen Abstricken, die der Landwirt gerade in der gegenwärtigen Zeit mit Vorliebe tut, wollen wir an dieser Stelle nur einen, und zwar die Milchtontrollvereinsgebühr, herausgreisen und wollen prüsen, ob und wie weit diese Sparmaßnahme wirtschaftlich richtig ist. Wie schon der Name besagt, wollen wir mit der Milchtontrolle sesstellen, welche Milchleistung iede einzelne Auh ausweist und mit welchem Auswand die Leistung erkauft wurde; denn nicht die Höhe der Leistung allein ist für die Rentabilität einer Ruh maßgebend, sondern vielmehr noch die Höhe des Auswandes, den sie für eine bestimmte Leistung braucht. Wie die Praxis sehrt, brauchen durchaus nicht die milchreichsten Kühe auch die rentabelsten zu sein. Die Ruh muß auch imstande sein, das Futter gut auszunutzen. Neben der Fähigseit der hohen Milchleistung und der guten Futterverwertung spielt wetter die Milchqualität eine sehr wichtige Rolle. Denn die Einnahmen von einer Ruh hängen, da der teuerste Nährstoff in der Milch das Fett ist, sehr start von dem Fettgehalt ihrer Milch ab. Der Landwirt legt daher besonderen Wert darauf, daß er nicht nur die Milch billig produziert, sondern von einer Ruh auch möglichst viel Fett gewinnt. Nur Rühe, die nach diesen drei Richtungen leistungsfähig sind, werden die Milch billiger produzieren als solche, bei denen lediglich die eine oder die andere Eigenschaft gut ausgedildet ist.

Wenn sich heute die Milchwirtschaft nur wenig oder überhaupt nicht rentiert, so ist es in den meisten Fällen darauf zurüczuschen, daß wir uns keine Rechenschaft über die Leistungen geben und auf diese Weise auch keine Möglichskeit haben, die unrentablen von den wirtschaftlichen auszusschalten. Doch nicht die Leistungssähigkeit der Tiere allein ist maßgebend für ihre Rentabilität, sondern auch die Futterzusammenstellung, Futterbeschaffenheit und Futterart. Gollen die Kühe das Futter gut ausnutzen, so muß, je nach der Höhe ihrer Leistung, das richtige Eiweiß-Stärke-Werhältnis eingehalten werden. Es muß ferner bei jeder Kuh lausend seitgestellt werden, die zu welcher Grenze es wirtschaftlinis eingehalten werden, die zu welcher Grenze es wirtschaftlinisgen werden gewöhnlich teuer erkauft, weil sie mit dem Erhaltungssutter zu stark belastet sind. Bei sehr hohen Leistungen hingegen wird das Futter schlechter ausgenutzt, so daß sich die letzten Leistungseinheiten ebenfalls zu teuer stellen. Der Landwirt ist aber an Rekordleistungen nicht interessiert, sondern nur an möglichst billigen Leistungen. Eine genaue Futternormierung, vom Standpunkt der Wirtschaftlicheit, ist daher dringend notwendig. Das Futter muß aber auch von guter Beschaffenheit und zum größten. Zeit aus der eigenen Wirtschaft stammen, da die wirtschaftseinen Futtermittel sich gewöhnlich billiger stellen als die käussichen. Dazu ist aber die Ausstellung eines Futterplanes, da er doch im Bestellungsplan berücksicht werden muß, notwendig. Soweit aber Kraftsuttermittel zum Ausgleich des Eiweißes dazugekauft werden, muß ebenfalls ihre Preiswürdigkeit in den Vordergrund gestellt werden. Die Beantwortung all bieser Fragen, die für die Rentabilität des

gefüttert.

Mildviehstalls von ausschlaggebender Bedeutung sind, fällt in den Aufgabenkreis der Mildsontrolle.

Mit der Milchtontrolle wollen wir aber nicht nur die einzelnen Kühe richtig beurteilen, sondern wir wollen an Hand ihrer Leistungsergebnisse auch Jukunftsarbeit leisten und uns Unterlagen für eine sostenatische Juchtarbeit schaffen. Rur auf Grund einer Uebersicht über die Leistungen des Bestandes können wir uns die Nachzucht von den leistungsfähigsten Kühen sicherstellen, da wir nur von jenen Kühen, die sich durch gute Leistungen auszeichnen, annehmen können, daß sie die guten Eigenschaften auch auf die Nachstommenschaft übertragen werden. Wir dürsen uns bei der Auswahl der Tiere für die Zucht nicht nach ihrem Aeußeren allein richten, sondern müssen auch ihre Erbanlagen, die ihren Ausdruck in den Leistungen ihrer Ahnen sinden, bezrückstigen.

Wenn wir aber die Milchfontrolle aufgeben, so verzichten wir nicht nur auf die Feststellung der Wirtschaftlichkeit der Kühe, sondern gleichzeitig auch auf eine sehr wichtige dückterische Arbeit, die uns erst in Zukunft Früchte tragen soll. Gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo es uns auf jeden Groschen ankommt, ist eine solche Abrechnung über den Milchviehstall kaum zu entbehren, da doch die Milchkontrolle als eine Art Buchführung anzusehen ist, die uns vor Augen führen soll, ob und wie weit sich uns der Milchviehstall rentieren kann.

Milchkontrolle hat zur Berbesserung unserer Rindviehzucht und Steigerung ihrer Rentabilität sehr viel beigestragen und wir laufen Gefahr, eine rückläufige Entwicklung anzutreten, wenn wir sie wieder als überflüssig betrachten. Wo aber die Milchkontrolle vorhanden ist, muß ihr auch der Landwirt das nötige Interesse entgegendringen und sich dafür einsehen, daß sie ihm Aufschluß über die hier nur kurz gestreiften Fragen gibt.

#### Sutter-Mohrrüben als Zwischenfrucht.

Bon Defonomierat Ruhnert = Altona-Blankenese.

Die Pferdes oder Futtermöhre ist eine unserer besten Futterpslanzen und dennoch wird sie so selten angedaut! Die Urlache davon liegt wohl daran, daß sie sich in der Jugend überaus langsam entwickt und eigentlich erst im Ist ordentlich zu wachsen anfängt. Bis zu dieser Zeit muß sie natürlich öfters gehackt werden, weil sie sonst im Untraut ersticken würde. Bor dieser Hackarbeit, noch dazu zu einer Zeit, wo nicht nur die andern Rüben auch gehackt werden müssen, sondern auch noch das Heu geworden werden soll, sürchtet man sich natürlich. Da dietet sich dann ein Ausweg dadurch, daß man die Futtermöhre als Zwischenfrucht andaut. Am besten eignet sich hierbei die Einsaat in Wintergerste. Ebenso gut könnte die Futtermöhre auch in Flachs eingesät werden, da dieser ja auch schon Ansang Iuli das Feld räumt. Endlich wäre die Einsaat noch in Wickstellungen Wöhrenpslanzen sich nicht gut entwickeln, währender Stend der Wintergerste zur Zeit der Reise immer sichter wird, wodurch natürlich das Wachstum der Untersaat begünstigt wird. Sobald die Wintergerste die letzte Hach bestommen hat, kann das Eindrillen des Möhrensamens erstosen. Bei kleineren Flächen, etwa von 4—8 Morgen, kann dies mit einer Handbrillmaschine (Blanet jr.) ersolgen, wobei man nur eine über die andere Gerstendrillreihe Bescht. Bei größeren Flächen nimmt man eine gewöhnliche Pserdedrillmaschine mit entsprechenden Drillweiten. Man braucht an abgeriebener Saat je Morgen 3 Pfund. Empfehlenswerte Gorten sind u. a. die weiße grüntönsige Riesenmöhre von v. Bories, Edendorf bei Bielessteld, und die orangerote Lobbericher Möhre von Eduard Meyer in Friedrichswert i. Thür. Die letzter kann wegen threr Schmachastigkeit auch als Speisemöhre dienen.

Bei dem Abmähen der Wintergerste werden die Stoppeln etwas höher genommen als wie gewöhnlich, damit die jungen Möhrenpflanzen nicht geföpft werden. Nach der Aberntung der Gerste muß diesen dann sofort Luft gemacht werden. Dies geschieht am ausgiedigsten durch eine Handshade; doch genügt bei sehlenden Arbeitskräften auch ein kräftiges Durcheggen. Hierauf gibt man auf den Kopf einen Sticksoftdunger, etwa je Morgen 1—1,25 3tr. Natronsalpeter. Wenn die Wintergerste nicht schon eine sehr reichs

liche Düngung in Kali und Phosphorläure im Herbst oder Frühjahr erhalten hatte, so muß den jungen Mohrrüben auch von diesen Nährstoffen etwas als Kopfdüngung gegeben werden, je Morgen etwa 1 ztr. 40prozentiges Kalissalz und 1,5 ztr. Superphosphat. Diese beiden Düngemittel können mit dem schon erwähnten Stickstoffdünger zusammens gemischt und ausgestreut werden.

Balb nach der Kopfdüngung, welche auch eingeeggt oder eingehadt wird, schießen die Möhrenpflanzen schnell in die Höhe und beden bald das Land, so daß eine weitere Bearsbeitung dann unnötig wird. Vorher müssen die Pflanzen aber noch verzogen werden, aber nur soweit, daß sie gegensseitig Luft haben und sich auch später nicht berühren, also etwa auf 12 Zentimeter. Wenn das Verziehen mit der Hand zu teuer wird, kann man die Mohrrüben auch durch Kreuzsund Quereggen vereinzeln; doch wird dies immer ein Notbehelf bleiben, da damit natürlich niemals ein gleichmäßiger Stand erreicht werden kann, wodurch ja auch der Ertrag geschmäsert wird.

Menn man die Mohrrüben aber mit der Hand verzieht, und die vorher angegebene Düngung durchführt, so wird man durch diesen Zwischenfruchtbau bei nur einigermaßen passendem Wetter immerhin 200—300 It. je Morgen ernten. Die Mohrrüben sind wegen ihrer günstigen Eins wirkung auf den Verdauungskanal und wegen ihres Bitamingehalts ein recht gutes Beifutter bei der Aufzucht von Jungvieh und Fohlen, und bei der Kserdefütterung im Winster kann ein Teil des Hafers durch Mohrrüben ersett wers den. Kolit ist bei der Berfütterung von Mohrrüben so gut wie ausgeschlossen, wobei natürlich vorausgesett wird, daß die Mohrrüben sorgfältig gewaschen werden, ehe sie die Pferde bekommen. Die Höhe der täglichen Mohrrübengabe muß sich selbstverständlich nach der Kasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse und nach der Beanspruchung des betressendlich nach der Rasse, durchschnittlich wird man aber über 10 Kilogramm nicht hinausgehen dürsen. Mastrinder dagegen vertragen die zu 40 Kilogramm und Milchtühe die zu 30 Kilogramm je Tag, Jungvieh entsprechend weniger. Bei Schweinen können die Mohrrüben neben den ersorderlichen Ergänzungen an hochprozentigem Eineihsigteter das Hauptilter oder einen größeren Teil des

Mit einem Fehlschlag beim Andau der Futtermöhre als Zwischenfrucht muß man allerdings rechnen, wenn bald nach Aberntung der Ueberfrucht, etwa 3—4 Wochen lang und noch länger, anhaltend trodenes Wetter eintritt, was ja auch vorkommen kann. Dann geden aber die Mohrrüben immerhin noch keine vollständige Mißernte, welche unter diesen Umständen aber bei allen anderen Zwischenfrüchten eintreten würde. Zunächst wird sich ein Abmähen des Krautes auch in diesem Falle noch lohnen, welches im Gemisch anderem Grünfutter den Milchkühen gegeben werschen ober auch mit zur Füllung der Futtertürme benutzt werden kann. Sollten ferner infolge der Trodenheit die Rüben selbst zu dünn und schmal geblieben sein, so daß sich das Auspflügen und Einsammeln nicht lohnen würde, so kann man immer noch die Schweine auf das betreffende Feld treiben. Diese stehen darauf wie eine Mauer und ruhen nicht eher, als dis sie auch die setze Rübe aus dem Boden herausgehoben haben.

selben bilden; sie werden an diese getocht oder gedampft

## Welche Voraussetzungen sind bei der Bekämpsung der Leberegel besonders zu beachten.

(Kontr.-Beamter Schröber, staatl. gepr. Landwirt, Düngstrup.)

Die wirksame Betämpfung der im Anschluß an feuchte Jahre in überschwemmungsgefährdeten Gebieten in weitem Umfange auftretenden Erkrankung der Haustierbestände an der Leberegelkrankheit, deren Krankheitssymptome in schwezen Berdauungsstörungen, starten Abmagerungen, Berfärsbung der Schleimhäute, Wassersucht u. evtl. Lod bestehen, setzt zur Erreichung eines durchschlagenden Erfolges die Kenntnis der Entwicklungs= und Lebensbedingungen der Leberegel voraus.

Um ein übersichtliches Bild von der Anstedungsgesahr zu gewinnen, muß man sich den etwas verwickelten Werdegang des Leberegels vergegenwärtigen. Als Erreger der Leberegelkrankheit kommt in erster Linie der gemeine Leberegels vergegenwärtigen. Das mikrostopisch kleine Ei wird mit dem Kot der leberegels

franken Tiere ausgeschieden. Aus diesem Ei entwidelt sich eine winzige, mit dem unbewaffneten Auge nicht sichtbare Flimmerlarve. Diese dringt in die fleine Zwergichlammichnede ein und entwickelt fich im Schnedenkörper zu einer weiteren Larvenform (Sporocyste). In der Leber dieser Schnecke macht der Parasit noch eine zweite Larvensorm burch (Redie). Aus diesem würmchenartigen Gebilde ent= steht die geschwänzte Larve, die den Weg aus der Schnede ins Freie nimmt. Die weitere Entwicklung führt zu einem Abwerfen des Ruderschwanzes und zu einer Verkapselung (Cyste). Kommt nun diese Cyste, die sich im Wasser, an Grashalmen, ober sogar noch im Seu befinden tann, in den Körper der Haustiere, so gelangt die Larve nach der Aufslösung der Kapsel durch die Verdauungssäfte in Freihett und wandert im Rörper, um sich in den Lebergangen festzusehen. Sier in der Leber wachsen die Larven zu den richtigen 1—3 Zentimeter langen, schmutzig-gelben bis grünlichbraunen Egeln aus und verursachen die oben erwähnten lebensgefährlichen Berdidungen und Entzündungen und deren Folgen.

Außerdem besteht aber auch die Möglichkeit der direkten Aufnahme des Parastten mit dem Zwischenwirt, der kleinen

Zwergichlammichnede.

Diese kleinen Leberegelschneden sind als Zwischenwirt in der Entwicklung des Leberegels unbedingt nötig. Wo diese Schnecke sehlt, gibt es auch keine Leberegelseuche. Es kommt also in erster Linie auf die energische Bekämpfung dieser Schnecken an. Dieser Schmaroker braucht als Lebensbedingung seuchtes Gelände (sumpfige Niederungen, nasse Wiesen, Tränkestellen usw.). — Dort, wo durch Trockenslegung solcher Flächen bzw. Uebersandung der Niederungen und gründliche Grähenreinigung in geginneter Meile aut und gründliche Gräbenreinigung in geeigneter Weise entsgegengearbeitet wird, stirbt die Schnecke und damit die Leberegelfrantheit aus. Auf diesem Gebiete fann und muß noch viel getan werden! Sier ist zuerst der Sebel anzuseten!

Durch eine zielbewußte Entwässerung, Dränage oder offene Gräben, die durch sorgfältiges Ausmähen und Abstechen reine Sohlen und Böschungen haben, wird den Schneden die gunftige Entwidlungsmöglichkeit genommen. Denn auf ausgetrodneten Flächen wie auch in reinen flie-Kenden Wäffern fagt es ihnen nicht zu. Gie fühlen fich nur in einer Umgebung von stagnierenden Wassertümpeln und Pfützen, der Brutstätte so vieler Schmaroger, wohl.

Much die Tränkstellen, wie ste vielfach noch gefunden werden, wo durch den Tritt der Tiere ein Morast entsteht, der durch das Absehen des Kotes vergrößert und durch die im Kote vorhandenen Eier des Leberegels infiziert wird, können gefährliche Brutstätten sein. Durch die Zuschüttung solcher Tränken und die Anlage einer Bumpe, oder die Zustührung sließenden Wassers wird nicht nur die Leberegels gefahr wirksam bekämpft, sondern auch die gedeihliche Ent-wicklung der Weidetiere günstig beeinflußt.

Allen anderen Bekämpfungsmaßnahmen, die sich auf die Bestreuung der betr. Flächen mit Achmitteln (Kupfersulfat, Biehsalz, Achtalk, Chlorkalk) wie auch der durchaus wirksamen Behandlung der erkrankten Tiere durch den Tierarzt erstreden, hat die mit jeder rationellen Grünland= bewirtschaftung als Gelbstverständlichkeit in Einklang befindliche Regelung der Wasserverhältnisse voranzugeben.

Allen Bekämpfungsmitteln ist kein dauernder Erfolg beschieden, solange eine ber Grundlagen jeglicher Boben-kultur in Unordnung ist.

Mehr als sonstwo gilt auf diesem Gebiete zu eigenem Nugen der beteiltgten Landwirte das Wort: "Borbeugen ist kaller als Sattant" besser als Seilen!

#### Candwirtschaftliche Dereinsnachrichten

#### Vereinskalender.

Frauenausschuft Bezirk Posen I. Im Nahmen des Frauen-ausschusses, Bezirk Bosen I. Berein Tarnowo, spricht herr Sani-getsrat Dr. Bincus, Sonntag, den 5. 6., nachm. 4 Uhr bei Fengler-Carnowo über: "Was muß die Landfrau von der Gefundheitspflege wissen?" Sämtliche Frauen und Töchter der Mitglieder des landwirtschaftlichen Bereins Tarnowo sind hierzu eingeladen.

· Frauenausschuß, Im Rahmen bes landw. Vereins Idotniti pricht am Sonntag, ben 19. 6., nachm. 4 Uhr Herr Dr. Beiser-Posen über bas Thema: "Wissenswertes vom Säugling und Kleintind." Kümtliche Frauen und Töchter der Mitglieder der landw. Vereine Rtotniki und Morasko find hierzu eingelaben.

Bezirk Bofen I.
Sprechftunden: Brefchen: Donnerstag, ben 9. und 23. 6., im Konsum. Mitostam: Mittwoch, ben 15. 6., bei Fisse.

Ronjum, Bettostati: Attitoca, den 15, 6., dei Fitzle.

Bersammlungen: Low. Berein Krosinko: Sonntag, den 5. 6., nachm. 4½ Uhr bei Giese, Walerianowo: Vortrag: Dipl. Low., Binder: "Landw. Tagesfragen." Landw. Berein Budewitz: Sonntabend, den 11, 6., nachm. 4 Uhr bei Koerth. Bortrag: Dr. agr., Fritz: "Landw. Tagesfragen." Besprechung über eine abzuhaltende Flurschau oder Sommervergnügen. Landw. Berein Kamionti: Sonntag, den 19. 6., nachm. 5 Uhr bei Seidel. Bortrag: Dipl. Ldw. Zern: "Landw. Buchführungswesen." Anschl. sindet eine drei-Zern: "Landow. Buchführungswesen." Anschl. findet eine drei-tägige Unterweisung in der landwirtschaftlichen Buchführung vom 20. dis 22. 6. einschl. statt. Teilnehmer wollen sich bei Herrn Drange-Kannionkt melden. Für Formulare werden 3 zi pro Teilnehmer er-

Wiesenschauen: Landw, Verein Briefen: Mittwoch, den 8. 6.

Treffpunkt borm. 1/29 Uhr: Hotel Arndt.

Begirt Bofen II. Sprechftunden: Reutomischel: Jeden Donnerstag borm. bei

347

Kern.

Bersammlungen: Landw, Berein Grudno: Freitag, den 3. 6., nachm. 1/28 Uhr bei Kaiser. Bortrag: "Landw. Tagesfragen." Landw. Berein Komorowice: Freitag, den 3. 6., nachm. 5 Uhr im Bereinslofal. Bortrag: Dipl. Landw. Binder: "Gessägelzucht." Die Frauen der Mitglieder sind hierzu besonders eingeladen. Landw. Berein Friedenhorst: Sonnabend, den 4. 6., nachm. 5 Uhr bei Kiesner, Bortrag: "Landw. Tagesfragen". Besprechung über eine Flurschau. Landw. Berein Lwömet: Montag, den 6. 6., nachm. 7 Uhr in der Spar= und Darlehnstasse. Bortrag: Landw. Tagesfragen. Landw. Berein Grzebienisto: Dienstag, den 7. 6., nachm. 5 Uhr bei Jippel. Bortrag: Landw. Tagesfragen. Der Geschäftssührer spricht über Versicherungswesen. Es wird gebeten, die Versicherungspapiere mitzubringen. In vorstehenden Versammlungen licherungspapiere mitzubringen. In vorstehenden Bersammlungen spricht Herr Dipl. Landw. Binder. Landw. Berein Agkolewo: Sonntag, den 12. 6., nachm. 5 Uhr bei Adam. Bortrag: Dr. agr. Frig. Landw. Berein Chmiesinsto. Bersammlung 6. 6. nachm. 3 Uhr bei Neumann. Bortrag: Landw. Tagesfragen.

Bezirk Ditromo,
Sprechstunden: Faroischin: Montag, den 6. 6., bei Hildebrand.
Krotoschin: Freitag, den 10. 6., dei Bachale.
Bersammlungen: Berein Lipowiec: Sonnabend, den 4. 6., abends 7 Uhr bei Neumann, Koschmin. Bereine Guminik und Siebenwald: Sonntag, den 5. 6., nachm. 3 Uhr bei Kannwik, Bogorzela. Berein Sichdorf: Montag, den 6. 6., nachm. 5 Uhr bei Schönborn. Berein Deutsch-Koschmin: Montag, den 6. 6., abends 7½ Uhr bei Liebeck. Berein Steiniksseim: Dienstag, den 7. 6., abends 7 Uhr bei Biadala. Berein Wilscha. Wittwoch, den 8. 6., abends 6 Uhr im Gasthanje in Wilscha. Berein Schilbberg: Donnerstag, den 9. 6., vorm. 11 Uhr in der Genossenschaft. Verein Langenseld: Freitag, den 10. 6., abends 7 Uhr bei Ferein Gruisberg: Langenseld: Freitag, den 10. 6., abends 7 Uhr bei Ferein Vroß-Ludiu. Berein Bieganinet: Sonnabend, den 11. 6., abends 6 Uhr bei Duczmal. In vorstehenden Versammlungen spricht Dipl. Ldw. bei Duczmal. In vorstehenden Bersammlungen spricht Dipl. Low. Zern über: "Neueres in der Landwirtschaft".

Bezirk Rogafen.

Landw. Berein Kolmar: Montag, den 6. 6. findet in Strozewo nach 1/24 Uhr eine Wiesenschau mit Vortrag des Herrn Plate statt, nach 1/24 Uhr eine Wiesenschau mit Vortrag des Herrn Plate statt, Trefspunkt: Gasthaus Dräger. Bauernverein Komorzewo: Sonntag, den 5. 6., nachm. 2 Uhr, sindet im Gasthaus in Huta eine Bersammlung statt. Landw. Berein Odornikt: Donnerstag, den 9. 6., 1/210 Uhr, im Lokal des Herrn Borowicz. 1. Vortrag: Dr. Burchard über Berufsberatung. 2. Kechnungslegung. 3. Geschäftliche Mitteilung. Unschließend an den Bortrag des Herrn Dr. Burchard am 9. 6. dis 13 Uhr Sprechstunde des Berufsberaters. Zur Beratung ist die Anwesenheit der Jugendlichen unbedingt ersorderlich. Schulzengnisse, sowie Belegstücke sür besondere Begabungen, Bastelarbeiten, Zeichnungen, schristliche Arbeiten sind mitzubringen. Zum Zwecke der Zeichnungen, schristliche Ammeldung bei der Berufsbilse Koznań, ul. Zwierzpucktsberater bei der Geschäftsstelle der Welage, Kogozno erbeiten. Rogasen: Donnerstag, den 9. 6., 1/24 Uhr bis 6 Uhr Sprechstunde des Berufsberaters im deutschen Chymnasium (Bergleiche Odornik). Eingehende Donnerstag, den 9. 6., ½4 Uhr bis 6 Uhr Sprechstunde des Berufsberaters im deutschen Gymnasium (Bergleiche Dborntk). Eingehende jachgemäße Erledigung kann nur zugesichert werden, wenn die ersorderlichen Unterlagen beigebracht werden. Formblätter und Unweisungen sind bei Serrn Direktor Will und in der Geschäftskelle der Welage erhältlich. Landm. Berein Uschnendorf: Sonntag, den 12. 6., nachm. 5 Uhr im Vereinslokal. 1. Vortrag des Serrn Dipl. Landw. Chudzinski über Keise-, Erntemethoden und Ausblick auf die Herbstbestellung. 2. Vorstandswahl. 3. Kassenchnung. 4. Anträge. Bauernverein Mogasen: Donnerstag, den 16. 6., abends 8 Uhr im Zentralhotel: Sommervergnügen. Sprechstunden: Kolmar: 9. 6. und 16. 6. Rolmar: 9. 6. und 16. 6.

Bezirk Lissa. Sprechftunden: Wollftein: 3. und 17. Juni. Rawitich: 11. u 25, 6. Am 19. und 20, 6. wird unter Leitung des Herrn Snowadati-Posen bei Herrn Kunze in Augustowo ein Kursus für Imfer abgehalten. Mitglieder und Angehörige, welche daran teilnehemen wollen, müssen sich vorher bei uns im Büro melden. Teilnehmergebühr 2.50 31 pro Berson. Trefspunkt und Zeit wird noch bekannt gegeben. Flurichauen Ortsverein Bojanowo: 19. 6. in Ronifen und Wasche. Trefspunkt wird noch bekannigegeben. Die Bekannigaben ber anderen Flurschauen solgen. Ortsverein Keisen (Ripdyna): 26. 6. auf der Herrichaft Storchnest. Trefspunkt um 4½ Uhr nachm. auf Guishof Dobrampsl. Ortsverein Schweizkau (Swiesichowa): 12. 6. Trefspunkt wird in der nächsten Rummer bekannigegeben. In den Flurschauen können nur Mitglieder und lier Söhne teilnehmen. Die Herren Vereinsvorsigenden werden hierwit geheten die Teilnehmerrahl nurber hei und rechtzeitig anzuhiermit gebeten, die Teilnehmerzahl vorher bei uns rechtzeitig anzu-

Begirt Bromberg.

Bezirk Bromberg.

Berjammlungen: Landw. Berein Ciele: 5. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Weber-Lipniti. Landw. Berein Gyin: 9. 6., nachm. 4 Uhr Gafthaus Woldt-Acynia. Bauernverein Fordon und Umgegend: 11. 6., nachm. 6 Uhr Hotel Krilger-Fordon. In vorschehnden vier Versamm-lungen Bortrag: Krause-Bromberg siber Kartosselkenden vier Versamm-lungen Bortrag: Krause-Bromberg siber Kartosselkenden vier Versamm-lungen vortrag: Krause-Bromberg siber Kartosselkenden vier Versamm-lungen vierlichaftliche Bedeutung. Landw. Berein Koronowo: 7. 6., nachm. 4 Uhr Forziskendenwo. Bahl des Borstandes und Besprechung wirtschaftlicher Tagesstagen. Landw. Berein Bladuskawowo: 12. 6., nachm. 4 Uhr Gaßthaus Kollmann-Bladyskawowo. Landw. Berein Siciento: 14. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Cordé-Trzemietowo. Landw. Berein Bitoldowo: 17. 6. nachm. 6 Uhr Gaßthaus Grießbach. Landw. Berein Bitoldowo: 17. 6. nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. Landw. Berein Lukowiec: 23. 6., nachm. 6 Uhr Gaßthaus Golf-Mirrein. wirtschaftliche Bedeutung.

Bezirk Enejen.

Berfammlungen: Landw. Berein Wongrowik: Donnerstag, den 9. 6. vorm. 11 Uhr bei Annkel in Wongrowik. Landw. Berein Schoffen: Freitag, den 10. 6. nachm. 4 Uhr im Gafthaus Feft, Schoffen. Landw. Berein Dornbrunn: Somnabon, den 11. 6. Santen. Lando. Serein Ivernorium: Solitavend, den II. 6. nachm. 6.30 Uhr im Gafthaus, Dornbrunn. Landon. Verein Schwarzenau: Sonntag, den 12. 6. nachm. 3 Uhr im Vereinslokal. Borträge über Thema: "Das Kalifalz, seine Eigenarten und Besbeutung für Pflanze und Tier".

#### Arbeitswoche in Birnbaum.

Jweds Beranschaulichung des winterlichen Unterrichts werden die Schüler, besonders die der Unterklasse, aufgesordert, am Montag, dem 13. Juni, mit den Jügen um 10.40 und 11.02 Uhr nach Birnbaum zu kommen. Die Unterkunst vereinbaren die Schüler mit ihren früheren Pensionsgebern selbst im-voraus. Am Mittwoch, dem 15. Juni, wird Herr Knowadzti in Neuzatom über Imferei Besehrungen geben. Am Sonnabend sindet mit einer Besichtigung der Bersuche in Lubosch, Biatokosch und Kikowo die Arbeitswoche ihr Ende. Ehemalige Schüler sind gern gesehen. Die Schulleitung.

#### Generalversammlung des Milchfontrollvereins Konarzewo.

Am 9. d. Mts. hielt der Wilchfontrollverein Konarzewo bei Herrn Seite seine Jahresabschlußversammlung ab. Der Borsstende, Herr Gutsbesiger Nauhut-Muda, eröffnete um 3 Uhr nachm. die Sikung und erteille zunächst dem Geschäftssührer von der Welage, Herrn Witt-Ostrowo, das Wort. Herr Witterstattete Bericht über die finanzielle Lage des Bereins. Estam hier zu einer regen Aussprache, wie weit die Ausgaben sir dem Wilchfontrollverein in der geldknappen Zeit noch berechtigt sind. Doch gerade die tüchtigsten Landwirte waren davon sest überzeugt, daß es ohne Milchfontrolle gar nicht mögslich ist, eine rentable Zucht und Milchwirtschaft zu betreiben. Anschließend erstattete der Milchfontrollbeamte Herr Jesse einen Tätigkeitsbericht, aus dem hervorging, daß in den 2 Jahren seit dem Bestehen des Vereins sehr gute Milcheistungen erzielt wurden, trozdoem das Kraftsutter start eingeschänkt werden muzte. Nach dem dieszährigen Abschluß hat einen Kuh mit einer Höchstleistung von 5751 Kg. Milch und einem Fettdurchschnitt von 3,42 Proz. abgeschnitten. Vier Kühe von drei Konarzewoer Landwirten hatten eine Milcheistung von über Konarzewoer Landwirten hatten eine Milcheistung von über Knüchen der 40 Vereinsmitglieder betrug der durchschrietten Kühen der 40 Vereinsmitglieder betrug der durchschrietten Kühen der 40 Vereinsmitglieder betrug der durchschriftige Milchertrag 2927 Kg. pro Kuh mit 3,32 Proz. Fett. 22 Kühe wiesen einen Milchertrag von über 4000 Kg. Milch, im Vorjahr 24, aus. Um aber die Milchwirtschaft auch für die Jukunst zu erhalten, muß man sie noch mehr auf wirschaftseigenes Futter Um 9. d. Mts. hielt der Milchtontrollverein Konargewo bei erhalten, muß man sie noch mehr auf wirtschaftseigenes Futter flügen, da sich das Kraftsutter bei den niedrigen Milchpreisen nicht bezahlt macht.

#### Genoffenschaftliche Mitteilungen

#### Genoffenschaftstag 1932.

Im Jahre 1922 wurde auf der Tagung des Internationalen Genossenschaftlichen Ausschusses, ber seinen Sit in Genf hat und fich aus den Bertretern der meiften Länder gufammenfett, beichlossen, alljährlich einen Tag der Propaganda für das Genossenschaftswesen zu widmen. Das Zentralkomitee für Polen unter bem Bority des Prafidenten des Staatlichen Genoffenschaftsrates, Janusa Awtecinsti, hat für das Jahr 1992 den 5. Juni hierflie bestimmt.

Der Genoffenschaftstag bezwedt, die Aufmertsamfeit der Allgemeinheit auf das Genoffenschaftswelen zu lenken und den Genoffenschaftsgedanten ju ftarten. Gleichzeitig foll er auch einen Ueberblid iber die Leiftungen der Genoffenschaften auf wirtichaft. lichem und kulturellem Gebiete geben. Durch geeignete Werbung tonnen viele, die fich bisher vom Genoffenschaftswesen ferngehalten haben, veranlagt werden, fich an ber genoffenschaftlichen Arbeit attiv ju beteiligen.

Gerade in der jegigen Rotzeit hat fich die örtliche Genoffenschaft als durchaus notwendig und hilfreich erwiesen. Wir sehen heute, daß das groß Aufgebaute scheitert und daß das Einfache wieder jur Geltung tommt. Je größer die Rot wird, besto mehr ift es erforderlich, daß in den Genoffenichaften Rotgemeinschaften entstehen, in benen alle ju einem und einer zu allen stehen. Diese gegenseitige Silfe bringt heute den größten Borteil für ben eingelnen, der heute immer ichwach ift, wenn er allein bleibt. Deshalb follten felbst diejenigen, die nur ihre eigene Berfon tennen, ihren Widerstand gegen die Genossenschaften aufgeben und in ihnen arbeiten. Der wahre genossenschaftliche Geist geht aber über die Wahrung des eigenen Borteils hinaus. Es ist mehr wert, dem andern zu helfen als sich helfen zu lassen.

Bir, die Anhänger des genoffenschaftlichen Gedankens, find überzeugt, daß das Genoffenschaftswesen in diesem Jahrhundert jum Ausbau der Birtschaft wesentlich beizutragen berufen ift, wie uns unfer früherer Guhrer turglich gurief. Wir tonnen ftolg auf unsere Arbeit sein und deshalb mit gutem Gewissen an dem Genoffenschaftstage für das Genoffenschaftswesen werben, da wir die Ueberzeugung haben, daß wir jedem Aufwärtsstrebenden damit nügen. Für diese Werbearbeit ist der Genossenschaftstag gedacht und wenn wir auch nicht große Feierlichkeiten und Umzüge veranstalten können, so wollen wir doch durch Aleinarbeit uns selbst und alle, die wir an diesem Tage treffen, den Wert des Genossenschaftswesens, aber auch die höheren Aufgaben, die wir mit der genoffenschaftlichen Arbeit ju erfüllen haben, vor Augen führen.

Durch das Zentralkomitee find eine große Angahl von Werbeplataten und Schriften herausgegeben, die ber Berband ben Geuoffenschaften gerne jur Verfügung ftellt. Soweit es die örtlichen Berhältniffe erlauben, empfehlen auch wir, ben einzelnen Genoffenschaften den 5. Juni gur Bertiefung und Erweiterung bes

Genoffenschaftsgedankens zu benuten.

Berband beutider Genoffenichaften in Bolen Berband landwirtigaftlicher Genoffenichaften in Weltpolen.

#### Geseite und Rechtsfragen

#### Die Steuererleichterungen in der Landwirtschaft.

(Siehe Nr. 17 Diefes Blattes vom 22. 4. 32, Seite 258.)

Die Berordnung des Finangminifters vom 15. 3. 32. (Dz. Uff. Bof. 319), beren Juhaltsangabe wir bereits veröffentlicht haben, fet anhand ber bisher beobachteten Pragis und ber amtlichen Auslegung nochmals erläutert.

Mis Rudftande gelten die bor dem 1. 10. 1931 fällig gemefenen Grund-, Gintommen-, Bermögens-, fowie Erbichaftsfteuerbetrage, nebft ben staatlichen und Komunalzuschlägen, sofern sie auf einen laudwirts schaftlichen Betrieb entfallen. Gegen fich die Rudftande eines Stenerpflichtigen aus Beträgen zusammen, die sowohl die Landwirtschaft, als auch andere Steuerquellen betreffen (wie z. B. Brennereien, Mühlen, Rapitalien ufw.), fo werden bie burch bie Berordnung borgesehenen Erleichterungen nur auf den Teil angewandt, welcher auf bie Landwirtfcaft als folde entfällt.

Das Finangministerium hat in einem praftischen Falle entschieden, daß rückständige Schenkungssteuerbeträge der gleichen Behandlung unter-

liegen, wie rudftandige Erbichaftsfteuerbetrage.

Die Berordnung sieht die ginstofe Stundung ber rudftandigen Betrage bis jum 15. 8. 1938 vor. In welcher Beife biefe Rucffande fpater ju gablen fein werben, wird eine zweite Berordnung regeln. Wer die Rudftande, tropdem fie geftundet find, icon jest abzahlt, exhalt Nachläffe (Bonififationen), und zwar betragen die Nachläffe bei Einzahlungen:

Ferner werden hinfichtlich ber eingezahlten Beirage und ber entfprechenden Bonifikationen, von ber Falligkeit ab, weder Berguge- noch Stundungszinsen erhoben.

Boraussehung für die Bonifikationen (Rachlaffe), ift die gahlung aller laufenden, d. h. nach bem 1. 10. 31 fällig gewordenen Steuern, bat Fortfehung auf Geite 361.)

## für die Candfrau

(Baus: und Bofwirticaft, Rleintierzucht, Gemfife: und Obitban, Gefundheitspflege, Erziehungsfragen)

Bunte Dörfer, bunte Kühe, Aderpracht und Adermühe, reichsten Lebens frischer Lauf. Dreht sich alles weit im Kreise, mitten burch geht beine Reise: Tu nur herz und Angen auf!

Bierbaum.

#### Arbeiten im Monat Juni.

Monatsschluß! Das Ein machen ber Veerenfrückte schreitet fort. Fruchtweine werden gemacht, junge Erbsen und Wildbret von Reh und Wildschwein wird eingekocht. In diesem Monat werden diejenigen Seilfräuter gesammelt, die ihre Blumen bereits erschlossen haben, wie Kamille, Lindenblüte, Ginster, Solunder u. a. Sie müssen an einem luftigen, schattigen Orte getrodnet, nachdem kurz geschnitten und in Tüten oder Beuteln nach Sorten und mit Namen-bezeichnung gut ausgehoben werden. Schinken müssen nachzgesehen werden und etwa sich bildender Schimmel muß mit Salz abgerieben werden. In der Mehlkammer macht sich die Mehlmotte in diesem Monat besonders unliebsam bemerkbar. Man vernichtet sie, indem man nach Ausräumen der Vorräte unter Anwendung von Vorsicht Schweselschlensstoff vergast und 24 Stunden lang alle Fenster und Türen gut verschließt.

Für die nächstährige Zucht läßt man jest nicht mehr brüten, da die Tiere sich nicht mehr genügend entwickeln, aber zu Schlachtzwecken kann man immer noch eine größere Anzahl Eier ausbrüten lassen; benn durch die Umwandlung der Eier in Fleisch stetgt der Reinertrag in der Geslügelzucht. An Grünfutter und frischem Wasser darf kein Mangel sein. Da das Weichsutter leicht säuert, darf man nur so viel geben, wie gerade gefressen wird; bet weichschaltigen Eiern müssen dem Futter kalkhaltige Mittel beigemischt werden in Form irgendeines Futterkalks oder auch Schlemmskreide. Die Futtergeräte müssen immer sauber sein.

Geschleuderter Honig muß gleich geklärt und troden und luftig aufbewahrt werden. Wir haben im Honig, den man auf kaliem Wege gewinnt, ein ausgezeichnetes Seilmittel gegen alle inneren und äußeren Entzündungen, das wertvoller ist als ungezählte Arzneimittel. Von einem Volk sollte nur ein Schwarm genommen werden. Bei schlechtem Wetter ober aussetzender Tracht muß gefüttert werden, sonst setzt das Baugeschäft aus. Man schütz Honiggesähe vor Ameisen, wenn man um ste einen Kranz von Schlemmkreibe zieht

Kaninchen ställe müssen ausgekaltt werden und für die warmen Sommermonate mit der offenen Seite nach Nord oder West gerichtet sein. Zugluft muß auch jetzt vermieden werden und der Stall stets trocken und sauber sein. Der Uebergang von der Winter- zur Sommersütterung muß allmähltch geschehen. Erkrankungen im Kaninchenstall dürsen nie leicht genommen werden, und etwaige Abgänge sind auf ihre Ursache zu untersuchen. Knoten und weiße Punkte in der Leber deuten die so sehr gesährliche Tuberkulose an, und verdächtige Tiere müssen sofort getötet und der Stall gründslich desinsiziert werden. Freier Auslauf muß ihnen sür die Sommerzeit geschaffen werden.

Auch bei den Ziegen muß der Aebergang in der Fütterung ein allmählicher sein, und es muß ihnen in der Sommerzeit, wenn schon tein Weidegang, so doch der Aufenthalt im Freien ermöglicht werden. Zum Andinden sind Ketten mit drehdarem Wirbel zu empfehlen, um ein Abwürgen, wie es bei alten Ketten noch öfter vorkam, zu verhindern. Ställe müssen geweißt und nachts die sesten Türen durch Lattentüren ersest werden.

Im Garten darf der Krieg gegen das Ungezieser nicht ruhen, besonders muß auf die Raupe der Apselbaumgespinstmotte geachtet werden. Die Rester müssen abgeschnitten und verdrannt oder am Baum mit der Raupenfackel abgesengt werden. Auf die Blutsaus muß scharf geachtet werden. Auch gegen die Obstmade muß eingeschritten werden, indem in Brusthöhe am Stamm ein Madensanggürtel angebracht wird. Man nimmt entweder die im Handel besindlichen fertigen Fanggürtel oder man bindet einsach Holzwolle um den Stamm, um die man sestes Packetten

papier befestigt. Hier suchen die Maden einen Schlupfwinkel, um ihre Eter abzulegen. Alles abgefallene Ohk muß aufgesammelt und verfüttert werden. Auf dem Wetnstod zeigt sich jetzt der echte Meltau, der mit feingemahlenem Schwefel — nicht Schwefelblüte — bestaubt werden muß. Der Berband der Frühjahrsveredlung muß gelockert werden. Insolge des starken Wachstums der Edelreiser schneibet der Bast in die Rinde ein. Der alte Verband wird durchgeschnitten und ein neuer, leichter umgelegt. Gegen die Edelreiser werden Gerten gebunden. Sommerblumen, von denen Samen genommen werden soll, müssen durch beigesteckte Stäbchen gekennzeichnet werden. Die Auspslanzung von Wintertohl hat zu ersolgen. Gesät werden noch Erdsen, Rerbel, Rraustohl, Retticke und Bohnen. Die Raupe der Gemüseule muß abgesucht und die Bernichtung der anderen Schädlinge darf nicht unterlassen werden. Spargel darf nur werden geschnitten und getrocknet. Man erspart sich die Arbeit des Kodens, wenn man den Boden zwischen den Reihen mit Torfmull bedeckt. Hierdurch bleibt er auch offen und gar. Von Mitte die Ende des Monats muß Wintersrettich ausgesät werden.

#### Prattische Unlage eines Gurtenbeetes.

Ganz turz möchte ich hier eine außerordentlich praktische Anlage für ein Gurkenland erklären.

In einem breiten Land legt man an den Längsseiten den Gurkensamen. In bestimmten Abständen stedt man nun ca. 10 Zentimeter von dem gelegten Samen nach innen entfernt, rechts und links des Landes ungesähr fingerdike Ruten (am besten Hafelnuhruten) in den Boden. Dieselben werden nun nach innen übereinandergebogen und zusammengebunden, so daß jeweils zwei gegenüberstehende Ruten einen Bogen von ca. 50—60 Zentimeter Höhe ergeben. Auf diese 4—6 Bogen (je nach Länge des Landes) werden nun noch Längsstäbe gebunden und das Gurkensand bzw. die Anslage ist fertig.

Da die Gurke eine Aletterpflanze ist, klettert sie jetzt an dieser Anlage hoch. Ist keine solche Anlage vorhanden, so dehnen sich die Pflanzen auf dem Boden aus. (Gewöhnlich legt man ein Land Gurken an und in drei Ländern klettern sie herum.) Man hat hier somit schon einen Borteil, daß die Ausbehnung der Gurkenpflanzen auf ein bestimmtes Land beschrüngt ist. Der zweite Borteil ist der, daß die Gurken dann beim Regenwetter nicht im Schmutz und im Basser liegen, was sa ziemlich starke Fäulnis an den Liegeskellen dewirkt, sondern frei herunterhängen. Außerdem können sie nicht vom Ungezieser angefressen wers den. Ein weiterer Vorteil ist der, daß man beim Pflücken der Gurken nicht lange im Land suchen muß, da man sa sede einzelne Gurke, wenn man durch diese Bogenanlage hindurchsieht, sosort erblickt.

Diese ganze Anlage wird sicher jedem Freude machen, ganz abgesehen von ihrem Augen. W. F.

#### Spargelgerichte.

Schmadhafte Spargelsuppe. Für 6 Personen zerläßt man etwa 60 Gramm Butter im Tiegel, verrührt sie mit 50 Gramm Mehl zu einer hellen Einbrenne, füllt etwa ein Liter warme Milch auf und gibt nach und nach noch ein Liter heißes Wasser hinzu. Man salzt die Guppe und schneibet ein Ksund geschäften Spargel hinein. Dem Spargel hat man vorher die Köpse abgeschnitten, die man nun für sich in ein klein wenig Salzwasser gar kocht, um sie dann beim Anrichten der Suppe als Einlage zu verwenden. Nun schneibet man eine Handvoll gewaschener Sauerampserblätter in seine Streisen, dünstet sie in einigen Eßlösseln Butter an und füllt etwas Spargelwasser darüber. Diese beiden Einlagen werden warm gestellt, die die Suppe angerichtet wird. Hat nun die Spargelbrilhe genügend gekocht, streicht man sie durch ein Haarsteb und bindet sie mit zwei Eidotter, die man vorher in einer Tasse sauere Sahne oder ungekochter Milch verquirlt hat. Mit Muskatblüte und Maggis Suppenwürze abgeschmeckt, läßt man die Suppe nicht mehr kochen, da sie sonst

Spargeltopfe und den Sauerampfer darunter und richtet die Suppe an.

Spargelgemüse mit Kartoffeln. Ein Pfund Spargel wird gewaschen, geschält, in fingerlange Stücke geschnitten und in leichtem Salzwasser gar gesocht. Kleine neue oder alte Kartoffeln werden in der Schale gesocht, abgepellt und heiß gestellt. Nun bereitet man aus Butter und Mehl eine helle Schwike, verkocht sie mit dem Spargelwasser zu einer sämigen Tunke, die nicht zu knapp sein soll, bindet sie mit einem Eigelb und mischt Spargelstude und Kartoffelchen darunter. Dies Gericht ist sehr sättigend und bildet mit grünem Salat oder nachfolgendem Rompott ein selbständiges Mittagessen.

Spargelgemüse ju Gleifch. Man bereitet den Spargel in gewohnter Weise vor, schneidet ihn in kleine Stückhen und kocht ihn in wenig Salzwasser nur einmal auf. Dann läßt man die Studden abtropfen, dämpft fie in Butter unter häufigem Rütteln gar und würzt sie mit Salz und Zucker. Dann bereitet man eine Rahmtunke, die mit etwas Spargels wasser verrührt wurde und schmedt sie mit Salz und Zitrone Man kann dieser Tunke mit Spinatwasser eine grüne Farbe geben. Die Spargelstücke werden mit der sehr sämigen Tunke vermischt und zu zartem Fleisch gereicht.

Spargel in holländischer Soge. Weichgefochten, in Stude geschnittenen Spargel legt man auf ein Sieb und stellt ihn warm, 4 Eigelb werden mit einem viertel Liter süßer (oder nach Belieben saurer) Sahne, einer Tasse Sparzgelwasser, zwei Ehlöffeln Butter, einem Teelöffel Zitronenssaft und einem Eßlöffel Weizenmehl glatt gequirlt und im Wasserbade unter stetem Rühren bis zum Kochen gebracht. Die Spargelstücke werden in einer heihen Schüssel angerichtet, mit ber Tunke übergoffen und Galgkartoffeln bagu gereicht.

Gebadener Spargel. Dide Spargelstangen tocht man leicht gesalzen weich, nimmt fie mit bem Spargelheber heraus und legt sie auf eine längliche, mit Butter ausgestrichene Bakschüssel. Die Stangen übergießt man mit dicer saurer Sahne, zerpslückt etwas gute Butter darüber und überstreut die Oberfläche mit geriebenem Köse und Semmelbröseln. Der Spargel darf nur solange kochen, his die Sahne eine gelbliche Farbe angenommen hat. Man serviert den Spargel mit rohem Schinken oder gibt ihn als Beilage zu Suhr oder Schriebel Suhn ober Schnigel.

#### Rhabarbergerichte.

Rhabarbertorte. 200 Gramm Butter werden mit 1/2 Pfd. Weizenmehl abgebröselt, mit 2 Gelbei, einigen Löffel Rum und saurer Sahne zu einem geschmeidigen Teig verknetet, mehrmals ausgerollt, zusammengeschlagen, eine Stunde kalt Ausgerollt wird der Teig in eine Tortenform ge= drückt, ein Rand von Teig darumgelegt, der Auchen mit ge-schälten Rhabarberstückhen belegt, mit Zucker und Zimt bestreut, eine dunne Teigschicht darübergelegt, bei mittlerer Sitze langsam gebaden, mit Buderzuder bestreut.

Rhabarberauflauf. Acht alte Semmeln werden in Scheiben geschnitten, mit Milch angeseuchtet, eine Stunde hingestellt, 6 Gelbei mit 1/4 Pfd. Butter, 4 Löffel Zuder, etwas Salz abgerührt, die Semmel nach und nach hineingegeben und der Schnee von 6 Eiweiß durchgezogen. Sälfte der Masse wird in eine mit Butter gut ausgestrichene Form gegeben, eine dide Schicht Rhabarbermarmelade dar-über gestrichen, der Rest der Masse darauf geschichtet und bei guter Site eine halbe Stunde gebacken.

Rhabarbernudeln. 1/2 Pfd. Rudeln werden in Galgwasser gekocht, abgegossen, mit taltem Wasser abgeschreckt. In einer Gierkuchenpfanne lägt man einige Löffel Grieß in beißem Fett anlaufen, füllt die Salfte ber Aubeln barauf, eine Schicht did eingefochten Rhabarber barüber und darauf den Rest der Nudeln, läßt alles auf heller Flamme durch-baden und stürzt die fertige Speise auf eine flache Schüssel.

Rhabarberplinfen. Aus 4 Eiern, 1/4 Liter Milch, etwas Salz und Zuder wird mit dem nötigen Mehl ein dider Leig gequirlt. 1/2 Pfd. geschälter, geschnittener Rhabarber wird einige Minuten übertocht, abgegossen, auf einem Sieb abgetropft, unter die Masse gerührt. Der Rhabarber muß gut verteilt werden. Bon der Masse werden 6 Plinsen in der Pfanne gebaden, diese auf einen heißen Teller gesschichtet, mit Zuder und Zimt bestreut, sofort auf den Tisch

Mhabarberreis. 1/4 Pfd. Reis wird in Milch mit etwas Salz törnig gefocht, übertühlt mit 4 Eigelb, 2 Eiweiß, etwas

Buder und einem Löffel Butter durchrührt, julegt 1/4 Pfd. überwellte Rhabarberstüdchen hineingegeben, mit einigen Löffeln geriebener Semmel fleine Brötchen davon geformt, diese auf einer flachen Pfanne auf beiden Seiten hellgelb gebacken und mit Puderzucker bestreut auf den Tisch gestracht. Man kann die Reismasse mit dem Rhabarber vers rühren und in einer Auflaufform baden.

#### Kragefasten und Meinungsaustausch

#### Nochmals "Über Bruteier- und Zuchtgeflügelpreise".

Es freut mich, daß über obiges Thema zum ersten Mal ein Meinungsaustausch in unserer Beilage für die Landfrau im "Zentralwochenblati" zustande gekommen ist, und möchte ich auf das "Eingesandt" in Nr. 18 folgendes bemerken: Trochdem ich als frühere langjährige "Züchterin auf Leistung" sehr wohl den weiten Weg von der gewöhnlichen Haltung bis zur Zucht, sowie bie dazu nötigen Geld- und Zeitopfer tenne, din ich weiter der Ansicht, daß unsere Preise sür Bruteier und Zuchtmaterial sich der wirtschaftlichen Rotlage nicht genügend angepaßt haben und daß der Vergleich mit dem Zuchtvieh und Saatgetreide nicht un-

der wirtschaftlichen Notlage nicht genügend angepaßt haben und baß der Bergleich mit dem Zuchtvieh und Saatgetreide nicht unberechtigt war.

Der Verfasser des "Eingesandt" nennt die in "Land und Frau" ihre Etzeugnisse andietenden Betriebe fragwürdig. Nun glaube ich, daß in "Land und Frau", dem Organ sämtlicher landwirtschaftlichen Haustrauenvereine Deutschlands und sehr vieler anderer Landstrauen, im großen und ganzen fragwürdige Betriebe überhaupt nicht inserieren. Ich habe jedoch solche hersausgegrifsen, die vor seder Aritik bestehen würden, din teilweise direkt mit ihnen in Berbindung getreten und habe wie solgt sestiebet mit ihnen in Berbindung getreten und habe wie solgt sestiere zu Km. 0,20, Eintagstüden zu Km. 0,60, Juchtstere zu Rm. 4,00, Die rühmlichst besannte Leghorns und Khodeländerzucht DrothsCarlshof b. Bunzlau liesert: Eintagsküden zu Km. 0,50, Junghennen zu Km. 4,00, ältere zu Km. 5,50, Diese Zucht schreibt mir wörtlich: "Es gibt natürlich bei uns auch noch Jüchter, die auf sehr hohem Keren zu Km. 5,50, Diese Zucht schreibt mir wörtlich: "Es gibt natürlich bei uns auch noch Jüchter, die auf sehr hohem Keren binde und siener schreibischen und kiesen Luzus (!) leisten können." Uedrigens liesert diese Jucht auch Eierertagssbücher und Listen "Droth", was vielleicht manchen interesser bürfte. Der ebenfalls wohlbekannte Lehrgeflügelhof Rectow b. Zeiblig i. Kom. (Legeleistung des Juchtkammes: 216 Eier pro Jahr und Henne) bietet Bruteier schon für Km. 0,10, Eintagsstücen für Km. 0,50—0,60 an.

Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren, und ich meine, was Deutschlond in Kentenwark, muß uns bei unseren billigeren

tüden für Rm. 0,50—0,60 an.

Diese Beispiese ließen sich beliebig vermehren, und ich meine, was Deutschland in Nentenmark, muß uns bei unseren billigeren Futter: und Lohnverhältnissen und unserer im ganzen extenssiveren Aufzucht, annähernd in Jioty möglich sein, selbst wenn hier und da einmal einiges Juchtmaterial aus dem Auslande bezogen wird, wozu für unsere Hauptrassen (Leghorn, Rhodesländer, Whandottes und Orpingtons) wost nicht unbedingt die Beransassium vorsiegt. Bei selteneren Rassen, sowie bei Leistungsnachweis von über 200 Giern im Jahr seien natürlich gern köner Areise zugestanden

nachweis von über 200 Giern im Jahr seien natürlich gern höhere Preise zugestanden.

Im übrigen halte ich einen Bruteier- und Geslügesaustausch unter Landfrauen weiter durchaus für möglich, gut und — billig. Die Gesahr der "angesausten Gier" andei ist nicht größer als die, sür sein Geld mit minderwertigem Zuchtmaterial besliefert zu werden, in welcher hinscht ich mehrmals nicht durchaus erfreuliche Ersahrungen gemacht habe.

Wenn der Versasser des "Eingesandt" meint, daß "Unkenntsnis und vorsintssutsche Einstellung" der Hauptgrund für die geringe Verbreitung des Rassegslügels bei uns seien, so hat dies gewiß viel sir sich, und wir wären ihm sehr dankbar, wenn er durch eine Serie von Artiseln in unserem "Zentralwochenblatt" und durch Vorträge hier eine Aenderung anbahnen wollte. Daß die Hauptsache aber der Geldpunkt ist, davon habe ich mich in diesem Frühjahr, wenn die Landfrauen mit der Bitte um Brutseier zu mir kamen, immer wieder überzeugen können. G. W. R.

#### Bücher.

Koch ichnell und frisch für den Sommertisch. Unregungen für gesunde, fleischlose Mahlzeiten ohne viel Kocherei bei reichslicher Abwechslung. 125 Einzel- und viele Erundrezepte. Bon Dr. Erna Mener und Maria Kirchgesner. Steif kartoniert. 1 RM. A. Thienemanns Berlag, Stuttgart. — Das kleine, Buch gibt ein ganz klares Bild von lauter gesunden, erfrischen den Sommergerichten, so daß es nicht mehr schwer hält, selbst in der heißen Jahreszeit den Tisch mit appetitanregenden Speisen zu füllen. Suppen und Kaltschalen, Salate und Frischlostspeisen, Milchgerichte und verschiedene Schnelkeremes, kalte und warme Süsspeisen, dazu eine lange Reihe erfrischender Getränke werden nicht nur in ihrer Jubereitung geschilbert, sondern auch nach ihrem gesundheitlichen Wert beurteilt. Die angegebenen Gerichte sind alle rasch und billig herzustellen, so daß auch darin das Büchlein modern ist und der an Arbeit überreichen, am Geldbentel dagegen bedeutend weniger reichen Roch ichnell und frisch für ben Commertisch. Anregungen überreichen, am Geldbentel dagegen bedeutend weniger reichen Sausfrau entgegentommt.

(Fortsehung von Seite 448.)

find: Die zweite Grundftenerrate 1931, Die Gintommenfteuer 1981, Die erfte Brundftenerrate 1932 und die Angahlung für die Ginkommenftener 1932, entsprechend ber abgegebenen Gintommenfteuererflarung. Gine weltere Boraussehung ift die Feststellung, daß die Rudftande nicht aus bofem Billen bes Steuerpflichtigen entstanden find. Mis Rudftande, die nicht aus bofem Willen entftanden find, werden ftets angefeben:

a) Rudftande bis zu zl 1.000 .-.

b) Mildfitande, die nach bem 31. 12. 29 entstanden find,

c) Erbichafts- baw. Schenfungsftenerbetrage, welche in Raten zerlegt find,

mit Ausnahme ber Falle, bei benen bem Steuerpflichtigen ein Steuervergeben (z. B. faliche Angaben) nachgewiesen worden find. Darüber, ob in den anderen Fällen ein bofer Wille bes Steuerpflichtigen vorliegt, entscheibet bas Finanzministerium.

Ein praftifches Beispiel; ein Landwirt ift mit ber Ginkommenftener 1930 und ber erften Grundfteuerrate 1931 im Rudftanbe; bie Rudftanbe machen Bufammen gt 2.000 .- aus. Normalerweife mußte diefer Landwirt

> a) den Steuerbetrag felbst . . . . . . . . . . . . . . . zł 2 000.-

Benn fein Steuerbergeben borliegt und die laufenden Steuern (fiehe oben) bezahlt find, kann der betreffende Landwirt bis jum 30. 6. 32 mit einer gahlung von zt 1100.— (zt 1000.— + 10%) alle seine rudftandigen Berpflichtungen erfüllen, ba 100% ber eingezahlten Gumme gutgeschrieben und alle ginsen niedergeschlagen werden. In der Zeit vom 1. 7.—30. 9. 32 kann man mit  $\frac{4}{7}$ , in der Zeit vom 1. 10. bis 81. 12. 32 mit 2/3 bes rudftanbigen Steuerbetrages alle rudftanbigen Berpflichtungen ablöfen.

Die Frage, ob die vor dem 1. 10. 31 fällig gewesenen Erbichaftsoder Schenkungsstenerbeträge, welche in Raten zerlegt sind, auch in
der vorstehend geschilberten Beise abgelöst werden fönnen, b. h. ob fich ble Nachläffe auch auf die erft in Bufunft falligen Steuerraten erfireden, läßt fich anhand ber Berordnung nicht entscheiden. Die hiesige Finangkammer (Izba Skarbowa) nimmt ben Standpunkt ein, daß eine Ablösung ber Erbicafteftener mit Anwendung ber Bonifitationen auf Grund befonderer Antrage möglich fei. Es empfiehlt fich, Antrage auf Bewilligung ber Ablofung ber Erbichaftsfleuer entweder bireft an bie Finangtammer ju richten, ober aber bie Abschrift bes an bas Finangamt (Urzad Skarbowy) gerichteten Gesuches an Die Finangfammer gu fenden. In jedem Falle empfiehlt es fich, folde Antrage fofort gu ftellen.

Bei ber Ablösung anderer Steuern (Gintommen-, Bermogens- und Brundftener) ift ein besonderer Antrag nicht erforderlich. Um beften ift es, man begibt sich personlich in die Finanzkasse, läßt sich die Ruchtunger 1. 10. 31 ausrechnen, zahlt dann 50% der ruckftändigen Steuern (ohne die Zinsen) ein und läßt sich bescheinigen, daß die betreffenden Steuerellaffanbe gang bezahlt find.

Bezitglich ber laufenden Steuern, fowie bezüglich ber Rieberichlagung bon Steuern, berweisen wir auf bas in ber Rotig "Steuererleichterungen" in Rr. 17 biefes Blattes Gefagte.

#### Welage, Bollswirtschaftliche Abteilung.

#### Ausführungen jum Gewerbesteuergefet.

Im Delennit Uftam 1932 Nr. 40 wurde die neue Ausführungs-verordnung sim Gewerbesteuergesets veröffentlicht. Sie wird dem-näch im deutschen Ubersetzungsblatt veröffentlicht. Wir bringen im folgenden die wichtligften Bestimmungen aus der Berordnung:

m folgenden die wichtigten Seltimmungen aus det Betwindigen S 18. Langfristiger Aredit. Als langfristiger Aredit wird der Hhpothefentredit angesehen, der in Raten gemäß einem im voraus aufgestellten Amortisationsplane rückauslan ist. Alle anderen Kormen des Aredites, auch wenn er hypothefarisch gesichert ist, d. B. auf Bechsel, Schuldscheine, Reserve und ähnliches, sind als kurzsristiger Aredit anzusehen im Sinne des Art. 3 und 13 des Geseds. In Instituten mit gemischem Aredit (langfristigem und kurzsissisch) unterliegen die aus Oberationen des sonstitigen Areditesen. fristigem) unterliegen die aus Operationen des langfristigen Kredites erzielten Umfape nicht der Steuer.

s 18. Bruttoeinnahme. Als Bruttoeinnahme im Sinne des Art. 5 wird die volle Forderung des Bertäufers auf Grund des Geschlossenen Geschäftes angesehen. Aller Art Provisionen und andere Entschäftigungen, die durch das Unternehmen an Kommissionäre und Bermittler ausgezahlt werden, sind nicht von dem Umsat dieses Unternehmens als seine Handelskosten abzugsfähig. Die Zinsen für Wechseldiskont, die von dem Bertäufer bei dem Verkauf der Baxe auf Wechsel erhoben werden, sind nicht von der Bruttoeinnahme abzugsfähig und stellen in voller Höhe einen Umsat dar, der der Bersteuerung unterliegt. Ebenso sind nicht abzugsfählg von der Bruttoeinnahme die Zinsen, die von dem Bertäufer

bei dem Berkauf von Ware auf Kredit ohne Annahme von Wechseln erhoben werben. Prolongationszinsen und Berzugszinsen, die von den Käufern der Waren aus Anlag der Richtbezahlung des kredis tierten Kaufpreises in der vereinbarten Frist erhoben werdeitstellen nicht einen Teil des Amsages dar, der der Bersteigerung unterliegt. Die Beträge, die aus dem Berkauf eines Teiles des Kermögens erzielt werden, das nicht einen Gegenstan, sei es Umsages, sei es der Produktion des Anternehmens, darstellt, sind nicht umsätze, dei es der Bersteuerung untersteigen. Die Aushändigung einer Ware an den Gläubiger durch ein Unternehmen zum Iweste Umfäpe, die der Bersteuerung unterliegen. Die Aushandigung einer Ware an den Gläubiger durch ein Unternehmen zum Zwede der Dedung einer Berpflichtung bildet ein Geschäft, bas der Bersteuerung unterliegt. Die Beträge, die aus dem Crekutionsverkauf zur Deckung der auf dem Unternehmen lastenden Berpflichtungen erzielt werden, bilden einen Teil des der Versteuerung unterliegens den Umsates.

§ 24. Kommissionsunternehmen. Nicht als Kommissionsunternehmen werden solche angesehen, die den Auffauf von Baren im eigenen Namen auf die Kechnung dritter Berjonen ausführen. Die Unternehmen des kommissionsweisen Aufkaufs sind entweder als Unternehmen des gewerbsmäßigen Aufkaufs oder als Unternehmen des gewerbsmäßigen Aufkaufs oder als Unternehmen des Rarenhandels is nach ihrem Charakten nehmen des Barenhandels je nach ihrem Charafter anzusehen. Das Berhältnis "delcredere" steht der Anerkennung des Kommissionsberhältnissen nicht entgegen. Kommissionsunternehmen, die tätig sind auf Kechnung: a) ausländischer Firmen sowie anderer Bersonen, die außerhalb der politischen Grenzen der Kepublik Bolen Bersonen, die außerhalb der politischen Grenzen der Republik Polen ihren Bohnsis oder Six haben, b) von Unternehmen, Wirtschaften und Personen, die der staatlichen Gewerbesteuer im Sinne des Art. I des Gesets nicht unterliegen, bezw. gemäß Art 2 und 3 des Gesets von dieser Steuer befreit sind, — bezahlen die Steuer von dem vollen Warenumsat gemäß den Gesetsen in nach dem Charafter des Berkaufs. Die Borschrift wird nicht angewandt auf dem som missonsweisen Verkauf von Getreibe des vorhergehenden Absacs, der auf Rechnung von landwirtschaftlichen Produzenten ausgeführt wird. Als Getreibe werden angesehen Weisen, Knogen, Saser wird. Ms Getreide werden angesehen Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Buchweizen, Hirse, Kundmais (Kukuruz) und Pferdezahn-

§ 23. Monopolerzeugniffe. Der Bertauf von Erzeugniffen des staatlichen Tabat- und Spiritusmonopols wird gemäß Art. 5, Abs. 1, Puntt 5 des Gesetzes versteuert (also als Kommission). Um-Mbj. 1, Bunkt 5 bes Gesess versteuert (also als Kommission). Umsatz ist hierbei der Unterschied zwischen dem Preise, der durch das staatliche Monopol erhoben wird und dem durch dieses Monopol bestimmten Berkaufspreises. Dies gilt auch für Berkauf von Erzeugnissen des Spiritusmonopols in geschlossenen Gesäsen durch Gastwirtschaften, die die Berechtigung zum Einzelverkauf von Alfoholgetränken mit Ausschant besigen (Kestaurationen zweiter Ordnung, Herbergen und Ausspannungen). Der Berkauf von Stempeln, Postmarken und Bechseln durch Handsauternehment auf Erund von behördlichen Konzessionen unterliegt der Umsatzener unr von der hierbei erhaltenen Kommissionsentschädigung.

§ 27. Berkauf in Industrieunternehmen. Der Umsatzeines

neuer unr von der ziervet erhattenen Kontuntionseitziglädigung. § 27. Berkauf in Industrieunternehmen. Der Umfaß eines industriellen Unternehmens, der aus dem Berkauf der angekauften Kohftoffe und Salbfadrikate bzw. von Silfsmaterialien sowie Artikeln, die nicht in den Bereich seiner Tätigkeit fallen, stellt nicht einen Umfaß des Industrieunternehmens gemäß Art. 5, Abs. 1, 7 des Gesesches dar, sondern ist der Umfaß eines Sandelsunternehmens gemäß Art. 5, Mbs. 1, 1 des Geses. Für obiges Handelsunternehmen muß ein besonderes Batent für Warenhandel erworben werden.

muß ein besonderes Patent für Warenhandel erworben werden. § 30. Umfat der Mühlen. In Wirtschaftsmühlen, d. h. in Mühlen, die ausschließlich die Bermahlung von angeliesertem fremden Getreibe gegen Entschädigung ausstühren in der Weise, daß der Eigentümer die Erzengnisse aus dem eigenen Getreibe erhält, wobei er eine Entschädigung für die Bernahlung dezahlt, entweder in Geld oder in Natur, ist der der Verstenerung unterliegende Umsatz die Entschädigung für die Ausmahlung. Nicht steht der Festsellung des Umsatzs der Wirtschäftsmühlen im Sinne des Art. 5, Abs. 1, Pkt. 8 (also Umsatz-Entschädigung) die Tatsache entgegen, daß die Abgade des sertigen Produktes sosort aus den vorhandenen Borräten erfolgt, soweit diese Borräte hervorgehen aus der Entschädigung für Ausmahlung, die vorher für andere Personen ausgeführt wurde.

ausgezugtt wurde.

In Handelsmühlen, die neben den Berkaufsgeschäften von Mehlerzeugnissen, die aus dem auf eigene Rechnung gekauften Getreide erzielt werden, gleichfalls Mehlerzeugnisse im Bege des Umtausches für Getreide verkausen, indem sie dabei, soweit es um die Preise des Getreides und der Mehlprodukte geht, gemäß den Preisen des Getreidemarktes kalkulieren, unterliegt der ganze Umsah der Bersteuerung gemäß art. b, Abs. 1, 7 des Gesetzes.

In den Handels-Wirtschaftsmühlen (von gemischtem Charakter) muß der Umsak, der aus dem Berkauf (Umtausch) von Bermahlungs-

nuß der Umsat, der aus dem Berkauf (Umtausch) von Vermahlungsprodukten aus auf eigene Rechnung angekauften Getreide erzielt wird, gemäß Art. 5, Abs. 1, 7 des Gesecs (also Umsatz-Verkaufspreissiur Industrieerzeugnisse) festgestellt werden. Der Umsatz dagegen, erzielt aus Geschäften, die in Anwendung von Grundsätzen erzsolgen, von denen im Abs. 1 dieses Patagraphen die Rede ist, d. h. soweit die Mühle six Getreide, das zum Zwecke der Vermahlung angefahren wird, fertige Mehlprodukte aus den vorhandenen Vorzähen heraußgibt, die jedoch nur aus zur Vernahlung angesahrenem Getreide erzielt sind, nicht jedoch aus für diesen Zweck angekauften Getreide, wird gemäß Art. 5, Abs. 1, 8 des Gesegs feügestellt (also an Umsatz-Entschädigung). muß der Umfag, der aus dem Berfauf (Umtaufch) von Bermahlungs-

#### Die Verstempelung von Einzahlungsbelegen.

Wir entnehmen einem Rundichreiben ber Izba Starbowa,

Bir entnehmen einem Rundschreiben der Joba Starbowa, Poznań, an die Finanzämter folgendes:

Bei Landwirten, die eine richtige Buchführung hatten, wurden sogenannte Kasseneingangsquitungen gefunden. Diese Quittungen sind von dem Eigentümer des Gutes oder seinem Berwalter sowie durch den Käuser unterschrieben und enthalten die Bestätigung des Käusers (d. B. von Bieh), daß er eine bestimmte Geldiumme sür erhaltene Waren eingezahlt hat. In diesen angeblichen Quittungen, deren genauer Inhalt nicht mitgeteilt wird, sieht die Ioda Starbowa eine Bestätigung des Bertauserssiber den Empfang des Bertauspreises mit der Angabe, daß der Kauspreis sür verkauste bewegliche Sachen empfangen worden ist. Sie sollen daher als Bestätigung der Aussührung eines Bertaufsgeschäftes dem Stempel von 0,2% unterliegen dem Stempel von 1%. Der Umstand, daß solch eine Eingangsquittung dem Käuser nicht sür immer ausgehändigt wurde, sondern von ihm an den Verkäuser nach Unterschrift zurückgegeben wurde (was als selftebend angenommen wird), soll ohne Bedeutung sein, das nut auf die Aushändigung des Schreibens an den anderen Kontrahenten ankomme und diese durch die Unterschrift des Verkäusers und Käusers bewiesen wird. Jur Verstempelung eines solchen Schreibens soll der Aussteller, und zwar in diesem Fall der Gutsbesitzer, verpflichtet sein, weil er die Bestäugung des Empfangs des Geldes dem Käuser gegeben hat. Soweit in einer solchen Auittung nicht der Gegenstand der Einzahlung des betr. Geldes angegeben ist oder soweit vorher eine ordnungsmäsige verstempelte Rechnung ausgestellt worden ist oder ein verstempelter Bertrag vorliegt, so soll dieses Schreiben nur als einsache Geldguittung dem Stempel von 25 Groschen unterliegen. Wenn eine solche Eingangsquittung mit Angabe des Preises und der Ware nur durch den Käuser unterschrieben wurde, so soll Berufungen gegen folche Beranlagungen entgegenkommend ju behandeln.

behandeln.
Mir machen auf diese Auslegung des Gesetzes, die auch für andere Unternehmen gilt, besonders aufmerkam. Es ist allerdings der Fall nicht genannt, daß der Einzahlende allein eine Einzahlungsbestätigung unterschreibt, ohne die Ware zu benennen, sondern nur 1. der Fall, daß Käuser und Vertäuser eine Einzahlungsbestätigung unter Angabe der Ware unterschreiben, 2. der Fall, daß nur der Käuser solche Bestätigung unter Angabe von Ware und Preis unterschreibt, 3. der Fall, daß beibe Parteien die Einzahlungsbestätigung unterschreiben, ohne die Ware anzugeden. Es ist also nicht der Fall erwähnt, daß der Käuser allein heltötigt einen Betrag einnezahlt zu baß ber Räufer allein bestätigt, einen Betrag eingezahlt gu haben, ohne bag ber Bertäufer unterschreibt. Es ware also möglich, daß wenigstens in diesem Falle anerkannt wird, daß weder eine Geldquittung noch eine Warenquittung vorliegt, was aber bei der Art der Auslegung des Gesets zugunften der Etempelpflicht nicht ohne weiteres angenommen werden kann. Aber selbst bann ist es möglich, bag in bieser Bestätigung ber Einzahlung einer Gelbsumme in Berbindung mit anderen bei ben Atten ber Genossenschaft befindlichen Schriftstuden eine solche stempelpflichtige Urfunde von dem Revisor der Steuerbehörde erblickt wird. Gine höchstgerichtliche Entscheidung über diese neue Auslegung liegt noch nicht vor.

Berband beuticher Genoffenichaften. Berband landm. Genoffenichaften.

#### Bekanntmachungen

#### Wollmarft in Pofen.

Bom 16. bis 18. Juni findet der zweite Wollmarkt in Posen statt. Da auf dem ersten Wollmarkt alle Wolle vorwiegend zu höheren Breifen als festgesett vertauft wurde, ift zu erwarten, baß ber zweite Wollmartt besser beschidt fein wird als ber erste, zumal ber Import von ausländischer Wolle noch fehr groß ist; benn bie inländische Produktion macht nur 16 Prozent bes gefamten Berbrauches aus. In ber nachften Zeit wird an alle Wollproduzenten, die Buchterverbanden angeschloffen find, Marktreglement, welches sich auf deutsches und englisches Muster ftust und für die hiesigen Berhaltnisse im Einverständnis mit ben Probuzenten und Raufleuten Bugeschnitten wurde, versandt, Die Bertäufe werden von ber Posener Meffe in ber Form

von Auftionen bei Anwendung bes Grenzpreisrechtes burchgeführt. Schriftliche Deklarationen gur Anmelbung der Boll-mengen von jeder Gattung, die der Produzent gur Auktion foiden will, muffen vor dem 8. Juni eingefandt werben, bamtt sie in den Katalog, der an alle Wollwarenfabriten in Volen versandt

wird, aufgenommen werden können.

Formulare für die Deklarationen fann man im Buro ber Posener Messe (Targi Poznaństie, Poznań, ul. Marszalta Focha 18) erhalten.

Die Wolle muß fpatestens zwei Tage vor dem Martt, b. f. bis jum 14. Juni, in ber Salle (Bafac Targowy) auf bem Meffegelände abgeliefert werben.

#### Betrifft Ausbildung von Gärtnerlehrlingen in der Wojewodichaft Pofen.

Die Landwirtschaftskammer hat gusammen mit dem Groß-polnischen Berband ber Gartenbauvereine ein besonderes Komitee dur Festsehung der Richtlinien für die Ausbildung von Gärtner-lehrlingen ins Leben gerusen, das solche Richtlinien auch bereits ausgearbeitet hat. Nach diesen Richtlinien können nur solche Gärtner Lehrlinge ausbilden, die wenigstens eine zehnjährige gärtnerische Braxis nachweisen können. Davon sollen 3 Jahre auf die Lehrzeit in einem Gartenbaubetriebe, 3 Jahre auf die Praxis als Gartnergehilfe und 4 Jahre auf die Zeit als Gehilfe ober Leiter eines Gartenbaubetriebes entfallen.

Die Lehrbetriebe muffen wenigstens einem der angeführten Typs entsprechen:

- 1. Guts- oder Sandelsgärtnerei mit entsprechenden Produttionszweigen aus bem Gartenbau und einem Garten von wenigstens 50 Fensterbeeten, sowie mit einem Treibhaus von wenig. stens 50 Quadratmeter Fläche;
- 2. fpeziellen Blumen= ober Gemufebetrieb mit Garten und wenigftens 100 Fenfterbeeten;
- 3. ausgesprochener Obstbaubetrieb, soweit nicht andere Zweige aus der Gartenbauproduktion geführt werden, mit einer Obitbaufläche von wenigstens 10 Settar;
- 4. Baum- und Zierftraucherschulen mit einer Mindestfläche von 1 Settar;
- 5. Saatgutwirtschaften mit wenigstens 10 Settar Unbaufläche für Gartenbaufamereien;
- 6. Unftalten für Entwurf und Unlage von Biergarten, bie fich fpeziell mit bem Entwurf, ber Anlage und Pflege von frem. ben Garten beschäftigen.

Unmerfung: Der Unstaltsleiter, der feinen Garten befitt, in dem der Lehrling lernen fann, tann nur dann gur Ausbildung von Lehrlingen anerkannt werden, wenn er wenigstens eine niedere Gartenbauschule, die den in Polen bestehenden niederen Gartenbauschile, die den in Polen verlehenden nie-deren Gartenbauschilen entspricht, absolviert hat. Zede Garten-bauanstalt kann unter der Leitung eines selbständigen Gärtners gleichzeitig zwei Lehrlinge ausdilden. Die Haltung eines dritten Lehrlings wird abhängig gemacht von der Beschäftigung in dem betr. Betrieb wenigstens eines Gärtnergehilsens, der nach drei-jähriger Lehrzeit die Prüfung dei der Großpolnischen Landwirt-schaftstammer abgelegt hat. Die Höchtighe Lehrlinge inne einem Betrieb kann nicht mehr als 3 betragen. Lehrlinge sonnen nur solche Kerlanen aushilben die Mitalieder eines Gartanbaunur solche Personen ausbilden, die Mitglieder eines Gartenbau-vereins, der dem Großpolnischen Berband der Gartenbauvereine angehört, sind. Ausnahmen von diesen Borschriften tommen nur im Einverständnis des Komitees für die prattische Gartenbauausbildung in Frage.

Die Landwirtschaftskammer veranstaltet alljährlich zweimal Brüsungen auf dieser Grundlage. Der Gärtnereileiter ist für die Ausbildung verantwortlich. Erweisen sich die Lehrlinge bei der Brüsung aus dem Gartenbaugebiete nicht ausreichend ausgebildet, so kann dem Leiter das Recht zur Ausbildung von Lehrlingen abgesprochen werden. Jeder Lehrling muß spätestens innerhalb von vier Wochen nach Eintritt in die Lehre bei der Großpolnisschen Landwirtschaftskammer zwecks Eintragung in das Registrierbuch angemeldet werden Die Lehrlinge müssen während ihrer Lehrzeit ein von der Landwirtschaftskammer ausgearbeitetes Tagebuch über ihre Beschäftigung als Gärtner sühren Diese Tagebücher müssen der Prüsungskommission zur Begutachtung vorgelegt werden

#### Betrifft Export von Obst und Gemuje.

Betrifft Export von Oht und Gemüse.

Die Landwirtschaftstammer bringt Obst- und Gemüseanbauern zur Kenntnis, daß in Posen eine Gemüse- und Obstexportstrma gegründet werden soll, die sich u. a. mit der Erfassung der Produktion und Organisation des Handels mit Gemüse und Obst in größerem Mahtabe beschäftigen soll. Damtt
die erwähnte Gesellschaft ihrer Aufgabe gerecht werden kann,
sind genaue Ausweise über die erwähnten Gartenbauprodukte, die
in diesem Jahr erzeugt werden und deren Aussuhr ins Aussand
erwünscht ist, notwendig. Die Landwirtschaftskammer wendet
sich daher an die größeren Broduzenten mit der Bitte um Zusendung von Ausweisen über die einzelnen Gemüse- und Obst
sorten, mit Angabe der Sorten sowie der Menge, die vorause
sichtlich geerntet wird. Gleichzeitig bringt die Landwirtschaftse
kammer zur Kenntnis, daß sie kostenlose Berzeichnisse über sein Gemüsesorten abgibt, die der Gemüseproduzentenverdand (Zwigzet Broducentow warzyw w Wagrszawie, ul. Grösecka 12) als am
meisten sür den Export geeignet ansteht.

#### Allerlei Wiffenswertes

Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond vom 6. bis 11. Juni 1932.

| Zag                   | Sonne                                                  |                                                             | mond                                         |                                                     |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                       | Aufgang                                                | Untergang                                                   | Aufgang                                      | Untergang                                           |  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 3,40<br>3,39<br>- 8,39<br>8,38<br>3,88<br>3,87<br>3,87 | 20,17<br>20,18<br>20,19<br>20,20<br>20,20<br>20,21<br>20,22 | 3,86<br>4,30<br>5,39<br>6,59<br>8,22<br>9,46 | 22,11<br>22,54<br>23,25<br>23,45<br><br>0,1<br>0,14 |  |

#### Außenarbeit im Brachmonat (Juni).

Eine gewisse Atempause tritt ja zu Beginn des Monats ein, weil alles gesät ist. Aber heutzutage hadt man das Unkraut schon, ehe es zu sehen ist. Der Landwirt kann ein oder mehrere Male mit der Pferdehade arbeiten, aber eine Handhade wird doch nicht zu umgehen sein, denn es muß auch das Unkraut innerhalb der Reihe und im Innern der Pflanze gejätet werden.
Das Ausziehen der Distel im Getreide ist auch so eine note

Das Ausziehen der Distel im Getreide ist auch so eine note wendige Arbeit, denn das Radikalmittel, Ausstechen und Füllen des Loches mit Kainit, ist jeht nicht durchführbar. Zwar ist diese Fätarbeit mühsam, aber junge Disteln (und auch Winden) stellen

ein brauchbares Futter für alle Tiergattungen dar.

Ein bekanntes Wort sagt, die Ribe will großgehadt werden; von der Kartoffel kann man fast dasselbe behaupten. Auch sie liebt die Wurzelatmung, gasebildende organische Dungstoffe und soderes Erdreich, das nur durch mehrmaliges Haden offen zu halten ist. Daher gedeihen die Knollen im Sandboden stets

besser als im bindigen Lehm.

Der Juni ist auch der Pflanzmonat für Kunkeln und Kohlsrüben. Wer vor oder nach einem Regen pflanzt, spart jegliches Angießen. Die Mithilfe eines Barometers ist dabei nicht zu versachten und besonders nicht in der Heuernte, die Anfang des Monats ihren Anfang nimmt. Die Mehrarbeit mit den Heugerüsten möchte man sich im Sommer auf der Wiese nur bei schlechtem Wetter machen. Auch soll die Tendenz, etwas früher zu mähen als bisher üblich, keineswegs verneint werden.

#### Vorbengende Unfrautbefämpfung.

Wenn man fich die veruntrauteten Aeder, die man jedes Jahr landauf, landab feben tann, ins Gedachtnis gurudruft, fieht man die Notwendigkeit ein, diefer Gefahr im Interesse bes einzelnen Landwirts und der ganzen Bolkswirtschaft entgegenzu-treten. Im hof ist darauf zu achten, daß Stallmist, Kompost und Saatgut frei von Unfrautsamen find. In ersterem find solche oft in großer Menge enthalten. Am besten werden die Unfraut-forner in geschrotetem und gekochtem Zustand verfüttert. Wo Die Gefahr starter Berunkrautung vorhanden ift, find Früchte wie Sommerung und ichlecht stehende Erbsen, die das Auftreten ber Unfrauter begunftigen, im Anbau gu vermeiden. Un ihre Stelle tann Winterung, Sadfrüchte ober Alee treten. Auch reine Brache vermag den verseuchten Ader wieder untrautfrei qu machen. Gut gedüngte Pflanzen unterdruden die Schadlinge leichter, als folche in ichlechtem Ernährungszuftand. Die Bobenbearbeitung hat flach zu geschehen, Egge, Anltivator, Walze und Schleife werben daher häufiger verwendet als der Pflug, nm ein Untergraben ber Samen, Die später wieder nach oben gebracht werden, ju verhüten. In der verunkrauteten Sommerung follen möglichst Maschinen- und Sandhade miteinander abwechseln. Un den Erntemaschinen tonnen endlich noch Samenfänger für die Unträuter angebracht werben. Die fofort ber Ernte folgenbe Schälfurche ift fo flach als möglich ju geben. Genannte Magnahmen tonnen, ba fie feine Roften verutfachen, von jedem Land-Dr. Schäffer. wirt angewendet werden.

#### Fragefaften und Meinungsaustaufch

#### Keffelftein.

Bon den vielen zur Anwendung gelangenden Mitteln, die Kesselsen die Kess

Dazu kommen außerordentlich wichtige Faktoren, verurlacht durch Einwirkung verschieden hoher Temperaturen. Es läkt sich beobachten, daß eine Kesselanlage mit hoher Temperatur daw. Kesselden, daß einem start gips- daw. mergelhalktigen Wasser nur Schlamm absondert. Eine andere Anlage, die genau dasselbe Wasser verwendet, jedoch niedrige Kesselselwassertemperaturen hat, in welcher der Betriebsdruck ansiati 10—12 nur 5—6 Akm. ist, zeigt starken hartnäckigen Kesselselwassertemperaturen hat, in welcher der Betriebsdruck ansiati 10—12 nur 5—6 Akm. ist, zeigt starken hartnäckigen Kesselssteinansas. Doch das umgesehrte Verhältnis iritt oftmals ein, wenn besonders hartes und eisenhaltiges Wasser zur Verwendung gelangt. Dier zeigen fast regelmäßigs die der höchsten Temperatur ausgesehren Kesselsteile den härsten und sehsten Teinen. Die so häusig, besonders von der Reklame aufgestellte Behauptung, daß Universalsmittel für besagte Zwede geliesert werden, die also überall ein geleichen Erfolg haben, stimmt auf feinen Fall. Nicht selten, besonders aber dei Stellungswechsel, geht häusig der Betriebsteiter daran, ein früher in seinem Betriebe so gut dewährtes Wittel nach dem ihm bekannten Rezept mit voller Zuversicht anzuwenden. — Jedoch in den allermeisten Fällen ist das Resultat eine Enttäusgung, wenn nicht sogar ein völligterische anzuwenden. — Jedoch in den allermeisten Fällen ist das Resultat eine Enttäuschung, wenn nicht sogar ein völliger Nissersolg. Genau wie auf sedem technischen oder 3. B. züchterischen Gebiet erst unendliche Bersuche, Beodachtungen und Vergleichen vötig sind, um schließlich beurteilen zu können, ab das Objekt auch für die Dessentlichkeit und Konkurrenz reis ist, ist es auch hier nötig, die richtige Grundlage für eine Ersolg verheisende Arbeit zu schaffen. Jeder einzelne Fall ersordert zunächst dahin untersucht zu werben, ab durch mechanisch wirtende Mittel Ansaprerhinderung oder Beseitigung von Kesselstein in Frage kommt. Wenn irgendmöglich, wird man das erstere Mittel vorziehen und versuchen, die wasserbepülten Kesselschleche mit einem geeigneten, unschädlichen, nicht isolierenden Anstrick zu versehen, ziehen und versuchen, die wasserbespülten Kesselbleche mit einem geeigneten, unschädlichen, nicht isolierenden Anstrick zu verschen, damit während einer gewissen Zeit (Kampagne) die Wasserausscheidungen nicht mit den Kesselblechen, woselbst sie in deren Boren Hat finden, in Berührung tommen. Außer verschiedenen im Handel befindlichen Mitteln für diesen Zwed wird das Bestreben dahin gehen, ein jederzeit greisbares, billiges und unsbedingt unschädliches Mittel zu sinden, welches einer Handelsware derselben Zusammensetzung unbekannt, ebendürtig ist. Genannt seinen einige Produkte, die als Anstrickstoff in Frage kommen, aber auf jeden Fall erst versuchsweise anzuwenden sind, wie stark eiweischaltige Milchabfallprodukte (eingedickte Molke oder Magermilch) Leinsamenschlamm (ohne Schale) und Stärkesschlamm. Niemals verwende man wegen seiner Gefährlichkeit oder Magermilch) Leinsamenschlamm (ohne Schale) und Stärteschlamm. Niemals verwende man wegen seiner Gefährlichkeit Schmieröle. Der Anstrich muß während einer längeren Bestriebspause bei völlig trodenem Kessel erfolgen. Eine Miedersholung des Anstrichs, nachdem die erste Schicht möglichst sestenden, sichert den Erfolg bedeutend. — Erst dann, wenn alle Kesselssenrichtungsversuche fehlschlagen (möglichst stees mechanisch wirkende), greift man zum Beseitigungsmittel, sei es der Pieke und Hammer oder einem sonstigen Mittel. Das Bestreben, Geld und Zeit zu sparen, ließ in letzter Zeit besonders Methoden aufkommen, die auf chemische Weise zu dem gewinschten Ziele sühren sollen. Wenn nun die einzelnen Mittel hierzu, die wiederum entweder den Handel oder der eigenen Wirtschaft entstammen und scheinder harmlos erscheinen, so muß doch durch genaueste Beobachtungen usw. sesselstlit werden, daß doch durch genaueste Beodachiungen usw. sestgestellt werden, daß durch das betreffende Mittel tatsächlich nur der Kesselstein, nicht aber womöglich auch nach gewisser Zeit der Kessel beseitigt wird.

Krohn=Borowo.

#### Martt: und Börsenberichte

#### Goldmartt.

| Delomatit.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Aurje an der Bofener Borje vom 31. Mai 1932.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Bany Rayitt- Wittien                          | 8% Dollarrenthr, der Pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 4% Bof. Landschaftl. Ron=                     | 4% Bram.=Inveftie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| vertierAfdbr 26.50 zl                         | rungsanleihe 85.— zl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 6% Roggenrentenbr. ber                        | 5% fractl. Konv.=Anl 28.— zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| (100 zl)                                      | THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF |  |  |  |
| Anrie an ber Baricane                         | r Börfe vom 31. Mai 1932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 10 % Gifenth = 2111 98.—                      | 11 Afb. Sterling = zl 32.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 5% ftgatl. Roup. = 2nl. 31 30                 | 100 am. Franten = 21 174.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 100 from: 3rt = zl 35.14                      | 100 holl. (\$10. = Zi 301.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 1 Dollar = zl 8.899                           | 1100 that. Str. = 21 20.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Distontian der Bi                             | ant Politi 1/2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Rurfe an ber Dangiger                         | Börfe vom 31. Mat 1932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 1 Dallow - Dans (Mulb 5.10)                   | 100 Roth = Langiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                               | Outpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Aurse an der Berliner Börse vom 31. Mai 1932. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 100 how ONTO - Stick.                         | Unleiheablöfungsichuld nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                               | Auslofunger. für 100 KM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 100 schw. Franken =                           | 1—90 000.— = btfd. Wit. 183.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                               | Unleiheablösungsschuld ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7       | Austofunger. für 100 AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Mari                                          | = beutsche Mark 27/8<br>Drechner Bout 19.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 100 Bloth = bifch. Mit. 47.35                 | Dresdner Bant 19.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

## Umtliche Durchichnittsturfe an ber Baricaner Borfe. Für Someiger Franten

 (25. 5.)
 8.90
 (28. 5.)
 8.899
 (25. 5.)
 174.85
 (28. 5.)
 174.40

 (26. 5.)
 -. (30. 5.)
 8.899
 (26. 5.)
 -. (30. 5.)
 174.40

 (27. 5.)
 8.899
 (31. 5.)
 8.999
 (27. 5.)
 174.50
 (31. 5.)
 174.45

3totymäßig errechneter Dollariurs an ber Dangiger Borje. 25. 5. 5is 28. 5. 8.91, 30. 5. 8.90, 31. 5. 8.89.

#### Geschäftliche Mitteilungen der Candw. Zentralgenossenschaft Boznań, Wjazdowa 3, vom 1. Juni 1932.

Majchinen. Wir haben in unseren Berichten wiederholt barauf hingewiesen, daß es in diesem Jahre ganz besonders angebracht ist, sandwirtschaftliche Maschinen und deren Ersatzeile so rechtzeitig wie irgend möglich zu bestellen, da die Fabriken und Händler infolge der schlechten Geschäftslage in vielen Fällen nicht sofort ab Lager werden liesern können. Wie bekannt, sind wir sür den Bezug von Erntemaschinen in Polen auf das Austand angewiesen. In Frage kommen entweder die amerikanischen Fabrikate wie "Deering" und "Cormid", oder die deutschen Fabrikate wie "Arupp" usw. Wie jetzt schon klar hervortritt, wird in diesen Maschinen zur Bedarfszeit Mangel herrschen, da die Läger aus dem Vorjahr schon jetzt ziemlich geräumt sind und neue Maschinen durch die in Frage kommenden Stellen nicht bestellt werden, weil weder Fabrikant noch Händler das Ristoauf sich nehmen wollen, Maschinen herzunehmen und bei Nichtverkauf dis zum nächsten Jahr liegen lassen zu müssen.

Wir sind bis auf weiteres noch in der Lage, sofort eingehende Aufträge in Grasmähern bzw. Grasmähern mit Handablage und Getreidemähern von unserem Lager aussühren zu können und empsehlen daher dringend, salls Bedarf in Erntemaschinen vorsliegen sollte, uns denselben sofort aufzugeben. Dasselbe gilt auch für Ersatteile, deren Einfuhr, wie bekannt, teilweise mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und worin die Läger insfolge der täglich eingehenden Aufträge stark zusammenschmelzen.

Das Vorhergesagte trifft hundertprozentig auf Vindemäher zu. Hierin sind, soweit es sich übersehen läßt, die Läger schon tett vollständig geräumt, und muß daher bei Ankauf dieser Maschinen mit einer Liesersrist von 3 Wochen, im günstigsten Falle von 14 Tagen gerechnet werden. Wir bitten daher, bei Bedarf in Bindemähern für Gespannzug dzw. für Traktorenzug sofort unsere Offerte einzusordern unter Angabe, welcher Traktor in Frage kommt, da der Zapfwellenantried im Einzelsall für den vorhandenen Traktor passend geliesert werden muß.

Textilwaren! Betr. Umtausch von Wolle. Um die Schafwolle richtig verwerten zu können, müssen wir beim Berkauf
derselben eine Bescheinigung der Landwirtschaftskammer vorlegen, daß es sich um Wolle inländischer Herkunft handelt. Diese
Bescheinigung erhalten wir von der Landwirtschaftskammer nur,
wenn wir für die einzelnen Posten Wolle, die wir gegen Strickwolle umtauschen bzw. ankausen, eine amtliche Bescheinigung
vom Gemeindevorsteher (Sotths) oder vom Amtsvorsteher (Wöst)
vorlegen können, daß die Wolle ein Landesprodukt (hodu kraiowego) darstellt. Wir bitten daher, beim Umtausch bzw. beim
Verkauf von Wolle in unserer Textilwaren-Abteilung diese Bescheinigung mitzubringen.

Erntepläne! Wir teisen mit, daß wir, wie in den Vorjahren, auch in diesem Jahr uns für die bevorstehende Saison mit Ernteplänen eingedeckt haben. Infolge der gesunkenen Preise für Hanf stellen sich die aus Sansteinen hergestellten Erntepläne, die in bezug auf Haltbarkeit den Juteplänen vorzuziehen sind, in diesem Jahre sehr günstig im Preise. Wir Itesern, soweit der Vorrat reicht, hanfleinene Erntepläne in den Größen  $2\frac{1}{2}$  × 5 und  $2\frac{1}{2}$  × 6 Meter und bitten, Offerten von uns einzusordern.

#### Marktbericht der Molterei-Tentrale vom 1. Juni 1932.

Die Lage auf dem Buttermarkt ist, wie bereits im vorigen Marktbericht angedeutet, von Tag zu Tag schlechter geworden. Die Preise sanken in allen Orten und vor allen Dingen machte es sich für uns unangenehm bemerkbar, daß Warschau, Lodz und Krakau und zum Teil auch Kattowiz mit kongrespolnischer und galizischer Butter übeschwemmt wurden, so daß sie als Käuser sür uns nicht mehr in Frage kamen. Wir sind beshalb wohl oder übel auf den Export angewiesen und die Inlandspreise haben sich auch bereits den Exportpreisen angepaßt.

Es wurden in letzter Woche folgende Preise gezahlt: Posen: Kleinverkauf 1,60, en gros 1,10—1,25, Kattowit 1,20, Export 1,20—1,25 zf per Pjund.

Tendens fallend.

#### Sutterwert-Tabelle

#### (Großhandelspreise abgerundet, ohne Gewähr).

\*) Für biefelben Ruchen feingemahlen erhöht fich ber Breis entsprechend

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | Gehalt an       |                                                                                                                                                    | Preis je kg                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Futtermittel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preis<br>per<br>100 kg                                                                                                                  | verb.<br>Eiweiß | Sesamt-<br>Stärke-<br>wert<br>%                                                                                                                    | Berb. Ci-<br>weiß<br>ohne Be-<br>rudfichti-<br>gung ber<br>Stärfe-<br>werte | Gefamt-<br>Stärke-<br>wert<br>ohne<br>Berück-<br>stätig.<br>von<br>Eiweiß                                                                     | Berb. Eje<br>weiß unt,<br>Berreche<br>nung bes<br>Gefamte<br>Stärfee<br>wertes                                                                       |
| Rartoffeln Roggenkleie Beizenkleie Gerhenkleie Reizenkleie Reizenkleie Reizenkleie Reizenkleie Reizenkleie Reizenkleie Roggen Lupinen, blau Lupinen, gelb Acerdohnen Erbsen (Futter) Eeradella Leinkuchen*) 38/42% Rapzkuchen*) 36/40% Eonnenblumen-Ruchen*) 50% Erdnukkuchen*) 55% Baumwollsaatmehl 50% Rofodkuchen*) 27/32% Balmkernkuchen*) 28/28% Balmkernkuchen*) 28/28% | 17,50<br>17,-<br>19,-<br>20,-<br>21,-<br>22,-<br>11,-<br>14,-<br>20,-<br>25,-<br>27,50<br>18,-<br>21,50<br>84,-<br>30,-<br>29,-<br>31,- |                 | 20<br>46,9<br>48,1<br>66,-<br>68,-<br>71,3<br>71,-<br>67,3<br>66,6<br>68,6<br>68,9<br>71,8<br>61,1<br>72,-<br>72,5<br>72,3<br>76,5<br>70,2<br>73,3 |                                                                             | 0,135<br>0,37<br>0,36<br>0,29<br>0,29<br>0,32<br>0,30<br>0,30<br>0,30<br>0,21<br>0,30<br>0,21<br>0,30<br>0,21<br>0,41<br>0,41<br>0,41<br>0,41 | 1,13<br>1,92<br>2,37<br>1,92<br>2,37<br>1,89<br>2,09<br>2,10<br>0,25<br>0,27<br>0,69<br>0,75<br>0,61<br>0,42<br>0,67<br>0,63<br>1,45<br>1,61<br>0,64 |

#### Candwirtichaftliche Zentralgenoffenichaft.

Poznań, den 1. Juni 1932.

Spóldz. z ogr. odp.

#### Umtliche Notierungen der Posener Getreidebörse vom 1. Juni 1932.

Für 100 kg in zi fr. Station Pognan.

|                                   | Beizenmehl (65 %) . 44.25 - 46.25 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Roggen 1000 to 28.75              | Weizenfleie 15.00 -16.00          |
| 60 to 28.50                       | Beizen leie (grob) 16.00-17.00    |
| 3) to 28.60                       | Mogcentleie 16.75 - 17.00         |
| 60 to 28.40                       | Blaulupinen 11.00—12.00           |
| Maine 2004-                       |                                   |
| Weizen 280 to 29.75               | Gelblupinen 13.50—14.50           |
| Prima-Weizen 15 to 30.00          | Roggenstroh lose, 4.00— 4.50      |
| To be the second of the second of | Roggenitroh, gepreßt . 5.00- 5.50 |
| Richtpreise:                      | Ben lofe 5.75- 6.25               |
| Weizen, 29.75 - 30.00             | Перевен 7.00— 7.50                |
| Roggen 28.50—28.75                |                                   |
| Gerste 64-66 kg 21.00-22.00       | Leinfuchen 36-38% . 24.00-26.00   |
| Gerste 68 kg 22.00-23.00          |                                   |
| Safer,                            |                                   |
| Roggenmehl (65 %) . 42.25—43.25   | fuchen 46—48% . 18.00—19.00       |
| Gesamttenbeng: rubia. Trans       | aktionen zu anderen Redingungen   |

#### Gesamttenbeng: ruhig. Transaktionen zu anderen Bedingungen Roggen 30 t.

Posener Wochenmarktbericht vom f. Juni 1932.

Trok ber für ben Marktag ungünstigen Witterung war ber Berkehr verhältnismäßig sebhast, Angebot und Nachstage zustiedenstellend. Die das Wachstum sördernden Regenfälle der letzten Tage hatten eine größere Auswahl an jungem Gemüse zur Folge; die Sparzellieserung allerdings hat nachgelassen; die Breise für letzteren betrugen pro Pfund je nach Qualität 25—70. Ein Bund Kohlradi tostete 20—25, Mohrüben 25—35, Radiessen 10—15, Zwiedeln 10, ein Ropf Salat 5—10, Numentohl 30—80, für ein Pfund Spinat zahlte man 20—30, Ahabarder 10—20, Stachelbeeren 30—40, Backobst 60—1,00, für eine Gurte 50—1,00, Kartosseln pro Pfd 4, Zitronen pro Stück 10—15, Basanann 70—80, Sauerampser, Petersilie 10 Groschen. Die dissherigen schwachen Preise für Molkereierzeugnisse sind neuerschings wieder etwas heradgesett. Für ein Pfund Tischbutter verlangte man 1,60—1,70, für Landbutter 1,40—150, Weißkäse 40—50, für das Liter Sahne 160—1,80, Milch 26, Eier wurden zum Preise von 1,20—1,30 pro Mandel verkauft. — Die Fleischstände zeigten ein reichliches Angebot zu nachstehenden Preisen: Schweinesleisch pro Pfund 70—1,00, Kaldsseder 1,60, Schweinssleder 1,20, roher Speck 1,00, Käucherspeck 1,10—1,20, Schweinssleder 1,20, roher Speck 1,00, Käucherspeck 1,10—1,20, Schweinssleder 1,20, roher Speck 1,00, Käucherspeck 1,10—1,20, Gemaß 1,30.

— Auf dem Filmd Schleie kostete 80—1,20, Weißfisch 30—60, Male 1,70—1,90; die Nachsrage war gering. — Den Gestügelshändlern zahlte man für ein sunges Huhn 3—3,50, sür ein Supenbuhn 3—4, Puten kosteten 6—7, Tauben das Paar 1,20—1,60.

— Der Blumenmarkt dot mit seinem wieder reichlichen Angebot ieglichster Art ein recht farbenfreudiaes Bild.

#### Solacht- und Diebhof Pognan vom 31. Mai 1932.

Auftrieb: Rinder 733, Schweine 1400, Kalber 491, Schafe 200. ausammen 2824.

(Notierungen für 100 Rg. Lebendgewicht loco Schlachthof

Bofen mit Sandelsuntoften.)

Rinder: Och fen: vollfleischige, ausgemäftete, nicht angefpannt 76-80, füngere Maftochfen bis ju 3 Jahren 64-68, ältere 52-58, mäßig genährte 40-46. Bullen: vollfleifchige, ausgemästete 64-70, Mastbullen 56-62, gut genährte altere 46-52, mäßig genährte 40-44. Rühe: vollfleifchige, ausgemästete 76 bis 80, Mastfühe 64-70, gut genährte 40-48, mäßig genährte 26-34. Fär sen: volliseischige, ausgemästete 76-80, Mastfär fen 64-70, gut genährte 52-58, magig genährte 40-48. Jung. vieh: gut genährtes 40-48, mäßig genährtes 32-38. Räls ber: beste ausgemästete Rälber 64-70, Mastalber 56-60, gut genährte 50-54, mäßig genährte 40-48.

Sonie: vollfleischige, ausgemäftete Lämmer und jungere Sammel 60-66, gemäftete, altere Sammel und Muttericaje 52 his 54.

Mattigweine: vollfleischige, von 120-150 Rg. Lebendgewicht 116—120, vollfleischige von 100—120 Ag. Lebendgewicht 110—114, vollfleifchige, von 80 bis 100 Ag. Lebendgewicht 96-102, Sauen und fpate Raftrate 90-110, Bacon-Schweine 82-86.

Marttverlauf: ruhig.

## NGUKUIAA

Poznań Zwierzyniecka 6 Telefon 6105 und 6275 ==

Familien-Drucksachen Landw. Formulare und Bücher Geschäfts-Drucksachen

Neueinbände u. Reparaturen Büchern, Journalen, Mappen usw.

durchfallpulver

auch für Fohlen bewährt u. sicher wirkend 10 Stück 2.00 zł

Bezugsquelle: (362 Apteka na Sołaczu Poznań, Mazowiecka 12.

### Alle Anzeigen

Familienanzeigen Stellenangebote Un- und Bertäufe gehören in bas

Candwirtschaftliche

Zentralwochenblatt.

| E  | rua' | nzen.  |
|----|------|--------|
| am | 31.  | Dezeml |

ber 1931. Bilana Aftiva: 121.58 Raffenbestand . . . . . . . . . . Laufende Rechnung . . . . . . . . 1 400.01 9 686.82 Warenbestände . . . . . . . . . . Beteiligungen 100 -Grundftude u. Gebaube . . . . . . 2 100.-Einrichtung . . . . . . . . Gefcaftsguthaben . . . . . 2761.09 Reservesonds . . . . . . 437.71 Betrieberiidlage . . . . 284.67 Schulb an Banken . . . . . 2 000 ---Laufenbe Rechnung . . . . 9 745.71

Reingewinn . . . . . . Spółka Gospodarcza

spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością Halenow. Sporple. Sporple.

| Netto-Bilana | per 31. | Dezember | 1931. |
|--------------|---------|----------|-------|
| OT # +       | Inn.    |          | -21   |

| ntiiva:                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                        | 13 800.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raffa                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ronto-Rorrent                      |                                        | 217 360.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                        | 339.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B R. D                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                        | 54 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bechiel                            |                                        | 4 000. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beteiligungen                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Continue Of Calinal Survey 10 10 . |                                        | 3 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inventor Abschreibung 10 000 .     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                        | 293 601.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                        | 200 001.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Balliva:                           | 2.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rreditoren in Ild. Riechnung       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Banten                             | 68:840,-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depositen                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borerhobene infen                  | 653,97                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 37 955                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gefcafteauteil verbl. Mitglieber   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referbefonds                       | 2 194                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 818 55                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betriebernalage                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dividende                          | . 120                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On-Call Ciener                     |                                        | 000 001 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reingewinn                         | 3 269,98                               | 293 601.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arctullatonnin                     | ************************************** | CONTRACTOR SHAPE OF THE PARTY O |

Die Mitgliebergahl beträgt 143 mit 245 Anteilen. Die Haftlumme beträgt 735 600 zl. Roma-Bies, den 15. März 1932. Towarzystwo Bankowe Nowej-wal i okoliey Vereinsbank Antonienhütte und Umgebung

vapisana spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnościa Ber Borffand. (385

Rachel. harmaba.

#### Ogłoszenia.

1 376.13

16 605.91

Do rejestru spółdzielni Sądu grodzkiego w Pleszewie wpisano dzisiaj pod nr. 28 firmy "Konsum", Spółdzielnia zap. z ogr. odpow. w Kotowiecku, że Hugo Traugott Schnass, Gabriela Skrebeńska i Ludwik Wolter z Kotowiecka wystąpili ze zarządu a w ich miejsce wybrano Elźbietę Milsch z Ko-towiecka, Otona Hoffmanna z Kurowa i Wilhelma Fricka z Kotowiecka. Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 8. maja 1931 r. zmieniono odpowiedzialn §§ 2, 6, 14 i 30. statutu na 200,— zł. spółdzielni.

Pleszew, dnia 5. 3. 1932 r Sad Grodzki. (38)

W naszym rejestrze spółdzielni zapisano dziś przy 59: Deutsche Landwirtschaft-Verwertungsgenossenliche schaft, spółdz, z ogran, od-powiedz, Krzycko Nowe, pow. Leszno: uchwałą walnego nadzwyczajnego zgromadzenia z dnia 29. 5. 1931 r. zmieniono nazwę firmy na "Rolnicza Go-rzelnia, spółdz. z ogran. odpow. Krzycko Wielkie" razem obniżono udział z 1000 zł na 120,- zł i dodatkową odpowiedzialność z 1000 zł

Leszno, dnia 28. 4. 1932 r.

Sad Grodzki. (387 Jung. Mann, ev., dtich., 18 3.,

Jung. Wedill, ev., ofich., 18 3, als Bürogehilse in größ. Betr. ber. 2½ 3. tätig gewesen, sucht 5 tell ung 3um 1. Juli d. 38. auf Gut, im Geschäft ober bergt. unter leitender hand zw. Bervollkommung, Jeder Boffen angenehm. Zeugn. vorhanden, Geff. Zuschr. erb. unter 388 an b. Geschäftsstelle b. Blattes.

Zaun-Geflecht, verzinkt 2.0 m/m stark mtr. 1.- zl 2.2 m/m stark mtr. 1.20 zł Einfassung Ifd. mtr. 22 gr Stacheldraht mtr. 15 gr

Drahtgeflechtfabrik Alexander Maennel Nowy-Tomys!-W. 10. (356

## esgenossenschaft

Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością Poznan.

(früher: Genossenschaftsbank Poznan)

Poznań, ulica Wjazdowa 3 FERNSPRECHER: 4291 Postscheck-Nr. Poznań 200192

Bydgoszcz, ul. Gdańska 16 FERNSPRECHER: 878,374 Postscheck-Nr. Poznań 200182

Drahtanschrift: Raiffeisen.

Eigenes Vermögen rund 6.100.000.- zl. Hattsumme rund 11.000.000.- zł.

Annahme von Spareinlagen gegen höchstmögliche Verzinsung. Annahme und Verwaltung von Wertpapieren.

Erledigung aller sonstigen Bankgeschäfte.

(383

## Ohne verständige Anwendung von Maschinen

kein landwirtschaftlicher Fortschritt! Keine Senkung der Gestehungskosten! Keine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge!

Für alle Fragen des landwirtschaftlichen Maschinenwesens steht unserer Kundschaft unsere Beratungsstelle zur Verfügung.

Es liegt im Interesse eines jeden Landwirtes, sich bei den heutigen ungeklärten Marktverhältnissen in jedem Bedarfsfalle mit uns in Verbindung zu setzen.

#### MASCHINEN-ABTEILUNG.

Wir empfehlen für die Frühjahrs- und Sommer-Saison:

Herren=Anzug= und Mantelstoffe
Damen=Mantel= und Kostümstoffe
Wollcrêpe Georgette
Wollmousseline
Chermelin

Coile de Soie, glatt und gemustert

Voile

Waschseide

Seidenpanama Erêpe Georgette

in modernen Farben und Mustern, in der bekannten guten Qualität zu marktgemäß billigen Preisen.

Weisswaren in grosser Auswahl.

Besichtigen Sie unsere Läger.

TEXTIL-ABTEILUNG.

## Eine Senkung der Produktionskosten

Rente aus der Verfütterung wirtschaftseigener kohlehydrathaltiger Futtermittel ist nur durch

allgemeine verständnisvolle Beifütterung

## hocheiweisshaltiger Futtermittel zu erzielen.

Wir liefern in kleineren Mengen ab unseren Lägern ebenso wie in vollen Waggonladungen unter Garantie der Nährstoffgehalte:

Zur Steigerung der Milch- und Fettmenge:

Zur Aufzucht von Jungvieh:

Zur rentablen Schweinemast:

## Landwirtsch. Zentralgenossenschaft

Poznań, ul. Wjazdowa 3.

Telef. Nr. 4291. Telegr.-Adr.: Landgenossen.

(882